BIBLIOTHECA REGIA MOXACENSIS.

# Gesammelte Grzählungen

bott

W. O. von Horn.

Gilfter Band.

Frankfurt am Main.

3. D. Sanerlänber's Berlag.

1855.

BEAUGERSCA CREGIA VONVENSIS



#### Gefammelte

## Crzählungen

bon

W. O. von Horn.

Neue Solge. Dritter Band.

Frankfurt am Main.

3. D. Sauerländer's Berlag. 1855.



Gebrudt bei 3. D. Cauerlanber.

### Inhalt.

| 4                                                         |     | Seite |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|
| Dreie und Gine. Gine Befdichte. (Biegu eine 3auftration.) |     | . 1   |
| Die erste Bohlthat                                        |     | . 93  |
| Bight und Marie galante. Eine geschichtliche Ergablung    |     | . 109 |
| 3m Balbe. Erinnerungen aus bem Leben eines Forft. Eleven  |     | . 197 |
| Der Bachtang gu Langenfelbolb. Gine Doppelgefcichte       | au  | 8     |
| bem 3ahr 1756 ,                                           |     | . 237 |
| Bas mir einmal ber Tobtengraber erzählte                  |     | . 337 |
| Berfchiebene Bege. Ein Stildfein aus ber guten, alten 30  | eit | . 367 |

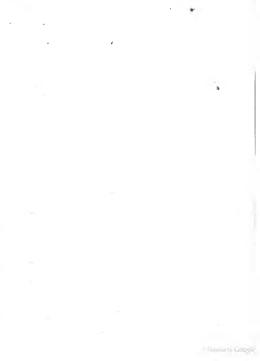

## Dreie und Gine.

Eine Befdichte.

Se ift eine helle Luft und Hertlichteit um ein fröhliches Banderleben! Aber es wird alle Tage feltener, weil die Dampfer und Eisenbahnen die letzen Reste der Poeste des Banderns zu Grade tragen, von dannen keine Auferstehung ist. Durch die Wett rasen, Alles nur im Fluge betrachten, haschen und weiter eilen, ist jett an ber Tagesordnung. Das ist ja eben das Charatteristisch des heutigen Treibens, daß es aller Tiefe, Innigkeit und Gemilichlichteit ermangelt; daß Alles nur auf Oberstächslichteit und Schminkeinianstäuft; daß es gentigt, sagen zu können: ich bin da gewesen; daß englische Tauristenat im ordinärsten Sinn überall gitt.

Das Paradies ist immer ein versornes; das goldene Zeitalter liegt immer in der Bergangenheit und das Sehnen, das sonst sind fonst in die Zufunft ging, wender fich heute rüdwärts. Richt einnal ein Janustopf ist einen Pfisserling oder Fettmännden werth!

Miserable Zeit! Miserable Welt! Miserables Treiben! Im meine Augenden auf dem Angen in dem Angen in dem Angen in dem Angen in dem Angen und nahm einen bleibenden Eindruf mit. Heutzutage sieht man selfst die Maler, die noch Poesse im Leide haben sollten, nur sehr selten wandern; selfst die Studenten, die verköperte Jugendpoesse, die noch auf Mendischen und Beilchen etwas hielt, sie sie Nachtigallen, Masslechgen und Beilchen etwas hielt, sie sin Philister geworden, tragen Fracks, Glacehandschubs und rachen Cigaren. Roch eine Sorte sit übrig geblieden ans dem großen Schiffbruch des poetischen ans dem großen Schiffbruch des poetischen ans dem großen Schiffbruch des poetischen Lebensgenusses.

und des Reisens, tennbar an ber bescheitenen Rebensart; Ersauben Sie, ein armer Pandwerksburich! — Da rufen die glacebehaubschuften Boeten: Goethe sagt: ber Lump allein ift bescheiben — und ber Schluß ist: ber Pantwertsburich ist ein Lump.

Es mag sein, daß es Strohmer genug gibt in dem Handwertsburfchen Stande, die Lumpen sind; acher wenn man die ächte Signatur der Lumpen und Strohmer aufstellen wollte — o —! wie weit hinauf rectten sich die Polypenarme bieser Zunst und in den Glacchandschuhen stedt eine so überwiegende Wehrzahl bieser Race und Sorte, daß es Einem bange werden könnte, und, bei meiner Treu! schon das Goethessche Bortion! Ich meine Vergebiedung bei Wortion!

Dreb' ben Rrahnen ju, Schenfmabchen, es lauft trube! -Babrlich, Diefe fpruchwörtliche Rebensart tommt gur rechten Beit, benn - am Schreibtifche fann Ginem auch bie Balle fiberlaufen! Bogu? frag' ich mich - rubiger geworben. Bogu? Ift's benn nicht genug, wenn noch Gine Menfchenfefte übrig ift, ale Erbe bee poetifchen Banberlebens? Romm an mein Berg, bu Reft ber beffern Beit, bu Universalerbe einer fconen Bergangenheit, ber bu noch bie Babrzeichen ber alten, trauernben Bittmen aus ber Beit bes beiligen Reiche auffuchft, ich meine ber Reicheftabte ihre, und bineindammerft in bie Welt ohne Gorgen, und fibel bift nach Alterebrauch! Db ba ein Dal ein Loch im Armel ift - ber alte Marbel mar ein Narr! Db eine Goble hungrig und burftig bie Bunge berausftredt - mas thut's? Db bu einen feinen Berrn anrangeft mit bem beicheibenen Bort: Erlauben Gie 2c., bas gilt gleich. Du lebft noch im Reifen, und reifeft voll Leben; bu bringft noch eine Mabr beim und feine erlogenen Reifenovellen; bu bift noch, wie bu marft und es ift hoffnung, baf bu fein wirft, wie bu bift.

Benn ich mir ben rechten Banberburfchen anfehe, so übertommt mich allemal ein herzeleit, bag ich alt bin und nicht wandern fann; benn ich würde gleich Einer. Welch' ein Gewinn! Leichtes herz und leichter Bentel, leichter Rangen, leichter Sinn! Er finat aus frifcher, freier Bruft: "D Strafburg, o Strafburg, Du mundericone Stadt," ober: "Run tomm' ich an's Brunnelein." ober: "Go viel Stern' am himmel fteben," ober bergleichen Lieber, Die frifch in Bort und Beife aus bes Bolles Geele berporquollen und barinnen Git und Beimath haben, bis bie lette beutiche Geele nach Amerita ausgewandert ift und bann - felber mit auswandern an ben Obio ober einen anderen eio im Danteelande; er fingt folch' ein Lieb aus frifcher Bruft; taucht fein Beficht in Die frifche Morgenluft; bleibt, wo es ibm gefällt: nimmt ben frifden Einbrud mit; fcreibt's hintere Dhr, mas er gefeben und in fein perlgeftidtes Dotigbuch, Diefe gerftorbaren Bebachtniffe ber fashionablen Welt - und manbert meiter ine Grune und Blaue binein, und lacheln ibm unterwege ein Baar fconer Mugen au, fo fingt er: "Geb' bu nur bin, bu baft bein Theil; bu führft mich nur am Rarrenfeil; ohn' bich fann ich fcon leben, ohn' bich tann ich fcon fein!" - Aber er fcaut vielleicht boch noch ein Dal jurud und benft: Bubich find fie! - Doch Lischen's Mugen find bubider! D bu fufe Beimath! Und ber Gebante an Die Liebe in ber Beimath gieht wie ber leife, munberbar febnfüchtige Ton einer Meolsharfe burch feine Geele. Das ift fein Barabies, bas er hienieben wieberfindet. Er bat boch noch Gins! Und alle anderen fürnehmen Beltburger und Gelbichnabel haben feins! Und ben nennt ibr Lump?

Seh' ich mir ben Wanderburschen an, so wird mir's klar, er alle ist der Glüdliche. Das Leben, die Berhältnisse, biese Albes Lebens, pressen ihn nicht. Er ist weber Salonse noch Coursischen, der flieder, wenn er's im Hasse das deben macht an ihn keine Ansprücke und er er incommodirthe mit den macht an ihn keine Ansprücke und er er incommodirth mit den Weinen nicht — als höchstens nitt den Worten: Erlauben Sie ze. um einen Zehrpsennig und das will nichts sagen, wenn nicht etwa ein Bettelvogt ein Duerkopf sie und koos der Leurge gefriegt hat, ihm auf den Leid zu rüden. Die Dampfer und Locomotiven mit ihrem Schweise; die Eilwagen mit den demunsten

Raften und gepregten Infaffen; Die Dmnibuffe, Die wie Die Arche Roab'e allerlei Gethier einschließen, fie gieben ibn nicht an. Er manbert. Die grofen Gafthofe mit bem leibigen Geguchte ber aubringlichen Rellner, bie einen ehrlichen Mann nicht einmal in Frieben niegen laffen, fonbern ju Gieben herbeifturgen und nach ben Befehlen fragen; mit ben efeligen Lobnbebienten, Die Ginem bas Befeben ber Berrlichfeiten vergallen; mit ben ellenlangen Rechnungen, ben lugenhaften Beinfarten, bie ben abfoluten Rachenputer Rubesheimer taufen; mit ben Trintgelbern vom Berrn Dberfellner jum Rimmerfellner, von biefem jum Salonfellner, von biefem jum Bortier, Saustnecht, Ruchenmagt berab: mit ben Lafttragern, bie eines ehrlichen Mannes Bepade wie Schund bebanbeln und boch noch bezahlt fein wollen - von biefem Reifefrenze weiß er nichts. Alle biefe Qualen bes Dafeins, biefe Dustito's ber Civilifation und bee Comforte fennt er nicht. 3ch frage: Wer ift gludlicher? Ja, wenn nur bas Gelb nicht mare! feufst eine Bbilifterfeele. Gelb? D ibr traurigen Mitburger, fagte ber Revo-Intionsagent von Beimbach, ale er eine Detabenrebe bielt und alle Leute wegliefen. D ihr traurigen Mitburger, fag' ich, bie 3hr um bes Gelbes willen an feine Boefie mehr glaubt, mar's umgefehrt, mar's beffer; aber febt auf meinen Schutling! Je weniger Belb, je fibeler, je froblicher und feliger ift er. 3ft's ibm ausgegangen, fo fucht er Arbeit; fehlt's und er finbet feine Arbeit, - nun, fo bleibt bie achte freie Runft, ju ber er Magifter ift, wenn auch Leipzig biefe Burbe in ben Anberen verfagen mußte, ich meine bie freie Runft bes - Fecten 8. Gin Lump bettelt, ein achter Sandwerteburiche ficht. Schon ber erfte Bang jagt Sunger, Mangel und Elend über bie Menfur. Gin Rreuger! Freilich fur Gud Feinfcmeder, bie 36r nach Mock-turtle luftern feib, reicht ber nicht aus; aber mein Schooffind ift auch feiner von Guerer verfommenen Runft, benen bie Seele im Gaumen fitt und bie Beifter ber Rodfunft irgend eines Don Quirote ober fonft fahrenden Ritters von jenfeit ber Byrenaen, ftubirt, als fei ber Beisheit Quelle brin. Sattwerben ift feines Effens 3med, nicht wie bei Guch, beffen

Onal. Wenig verlangt er im Gangen; Ihr, wenig von vielen Schuffeln. Ift aber ber gludtlich, ber möglichst bedürfnissos ih, so ift er allein ber Gludliche, benn an bas Comfort macht er wenig Ansprüche. Ihm genügt nach langer Wanderung die harte herbergsbant ober ein Bundet Stroß ober ber heuschober.

Regnet's nicht, ift er gefund - fo bangt ibm ber himmel voller Beigen und fein Lauf ift belle Luft.

Sorgen, biefem niederziehenden Ballaft des Lebensschiffleins, tennen er nicht. Der Abend bringt die Ruhe, und ift er schon Mittags mide, jo halt ibn tein Amsterland vom Ruhen unter dem belaubten Schirmdache des Baumes ab. Er allein ist freier Derr seiner Zeit. Er legt sich nieder, das Rängel als Kopfpfühl untergelegt, und schläft ein Stüdlein Zeit herunter, träumend von der Beimath und seiner Liebe. Wer ist aliastlicher? —

Rach biefer Stanbrebe für einen ehrenwerthen Stand fomm' ich ju einem Borte meines Speziale, bee Doctoris Philosophiae Martinus Bipfel, eines vielgereiften und weltflugen Mannes, ber fagt: Zwei Menfchenforten findet man felbft im verborgenften Coin du monde (ich murbe fagen: Fledlein Erbe), nämlich Juben und beutiche Bandwerfeburiche. Richtig, nur mit bem Untericbiebe, baft fich bie Erften feten und bie Letten manbern. Gelbft auf einer mit Dunenhafer grunbefleibeten Dune an ben Geftaben ber Dorbfee bab' ich einmal Dreie belaufcht, fagt er, und will then fagen, mas er ba für Geschichten gebort. Da fall' ich ihm in bie Rebe und fage: Spezial, fpare bas für ein fpateres Rapitel, benn bie Dreie find Rachbarefinber von mir und ich fenne fie, wie meinen Schlafrod, und ebe ich bas nieberfcreibe, mas bu bamale gebort, muß ich mancherlei noch mittheilen, bamit meine lieben Lefer bie Buriche erft tennen fernen und vielleicht einigen Untheil an ihnen nebmen. 3ch wünschte berglich, bag ich jufeben tonnte: Goviel. wie ich felber.

3a, ich muß es sagen, es waren brei Jungen von siedzehn Jahren, als sie aus meinem Wohnort, ihrer Baterstadt, einem altersgrauen Städlsein am Rhein, am 11. März, Anno 1845, auszogen, wie man fie prachtiger nicht finben fann, Staatsjungen faaten alle Leute, bie fie faben und fannten Da mar frifche Bluthe ber Gefundheit, Rraft und Schonbeit ber Beftalt, frifder Duth und beiterer Ginn, und Tuchtigfeit rechtschaffener Gefinnung, bie Frucht driftlicher Sauszucht. Gie zogen nicht binaus, wie Buben, Die ber ftrengen Sausgucht mit bem Troft entweichen, fich in toller Bilbbeit, wie junge Fohlen auf ber Balbweibe für ben Bferch bes Stalles, ichablos ju halten; fie gingen nicht von bannen, mit bem Bergen voll toller Soffnungen, Die feine Scheibethrane in's Muge fommen laffen : fie maren nicht frob, ber Beimath 3cc abaufdutteln um bes lofen Bugele ber Frembe fich gu erfreuen. Sie mußten, mas fie braugen follten, und wollten es ehrlich, und bie Rudfehr jur Beimath, an Runft und Erfahrung reich, ber Achtung und bes Bertrauens wurdig, ftant ale fconftes Biel vor ihren Geelen. Das fam baber: fie maren braver, mobiftebenber, driftlicher Familien Gobne aus bem ichlichten, fornigen Burgerund Sandwerferftante, wie fie fich, Gottlob, noch finden, wenn auch allmählich als feltene Bogel.

Sie zogen aus, nicht auf einen Tag, nicht in Einer Richtung. Der Eine wandte fich ber "hilligen" Stadt Cöln zu; ber Andere bem "goldenen" Mainz; ber Dritte ging burch bas rheinische Brardbies, ben Pheingau, nach bem Parabies aller handwerksbursche wurd Dienstmärchen, nach Frankfurt, das bei "Bernem" liegt, wo die Luft und herrlichteit baheim ift, sonberlich an ben Sonntagen, wo die Tanzumufit klingt, und der Schein, ber von solchem Sonntag in "Bernem" ausgeht, macht in der Regel ben Montag fimmelblau und ben Dienstag – blaitlich.

Das tam aber teineswegs zufällig, noch weniger war es bas Ergebniß feinbseliger Gesinnung, bie etwa sich gegenseitig abgestoßen hatte, sonbern gerabe eine innige Herzenseinigkeit hatte bas bewirft.

Die Dreie waren Rachbarskinder und wohnten fich so nahe, daß einer bes anderen Wiege batte fonnen fnarren horen, wenn fie in ber Wiege baran hatten benten fonnen, ober eine Mutter hatte alle Oreie durch ibr Eio popeio einschläftern mögen, wenn es bie

Dreie fo hatten verabreben wollen. Wer namlich in bem alteregrauen Rheinstädtlein bie Rheingaffe von Rord gen Gut burchmanbert bis an bie fübliche Stadtmauer, Die unten mit bem Wenbelethore gegen ben Rhein enbet, und fich rechte, an bem Riebbrunnen um bie Ede fcblagt, ber fteht in ber Benbelegaffe, Die gegen ben Berg läuft. Bleibt er an ber Ede fteben, und fiebt fich um, fo erblidt er vier gang ftattliche Burgerhaufer, mit alten, fpigen Giebeln aus Bolg gebaut und Die Jahrgabl bes einen fiber ber Sausthure zeigt 1507. Das mag ber Geburtefchein auch für Die brei Anderen fein, benen er fehlt, benn ihre Bauart ift bem von 1507 gleich, wie ein Gi bem anderen. Die Balten find hochroth angeftrichen mit einem fcmargen Ginfaffungeftreifen und Die Befachfpiegel weiß, aber nicht von beute und geftern, fonbern es mag auch von 1507 fein, und nur, wo ber Ralfbewurf vom Gefachlebm fich einmal gelöft hatte, mag bie forgfam erhaltente Sant fpaterer Infaffen erneuernt, im Ginflange mit ber erften Farbung, nachgeholfen haben. Bebes biefer Baufer tragt einen alten Spruch in Die Bette bes erften Gefchoffes vom Bimmermanne fünftlich, wenn auch nicht eben orthographifch richtig, eingehauen.

Das erste an ber Ede rechte, wo ber Winger Rechtling wohnt, geigt seigende Worte: "Ich steht, bottes Dand; er behitify mich ver Waffer und Brant." Das gegeniber, wo ber Alempner Dobel wohnt, trägt die Schrift: "Bie Gott will, so halt' ich still; er wird's in allen Sachen wohl mit mir machen." Das Daus neben Rechtling's, wo der Schmid Lichtenauer wohnt, hatte den Spruch: "Erbaut bin ich, doch steht ich sich secht bem Blechsmied Bobel bekannte: "Das is der Schut, mich nie verläßt," und das neben dem Blechsmied Dobel bekannte: "Das ist des Brundmunten am Daus, wenn Gott hier gehet ein und aus." Darin wohnte der Schuter Riffel.

Benn ber Geift, ber aus sotden Reintlein sprach, in ben Sausern allegeit wohnte, so fand's gut um fie und ihr Jumbanent. Damals, als aus breien bie Buben in die Frembe gingen, fonnte man sagen, die Bewohner waren ihm nicht fremb ober eutfrembet.

Dberhalb biefer vier Banfer mar in ber Benbelsgaffe eine

große Zahnlide, und die füllten Garten aus. Es ging eine Sage, baß 1689, als die Franzosen das Städtlein, so damals pfätzisch goll gewesen zien, anzündeten, an dieser Stelle die Haufer wegebrannten. Am Ende dieser Zahnlide, oben gegen den Berg standen enggedrängt wieder kleine Haufer auf beiden Seiten, deren Bewohner aber mit den vier Hausbaltungen da unten wenig nachbertsiche Gemeinschaft hatten. Defto mehr aber hatten diese sie untereinander. Es war auch ein ganz ander Bolt da broben, wie überhant in der ganzen Obers ober Berggasse.

Aus breien biefer Saufer stammten bie brei Wanderbursche, welche bazumal ber Doctor Zipfel auf ber Dune belauschte, und von beneu ich ergablen wollte.

Der Winzer Rechtling am Brunnened hatte mehrere Kinder. Er sagte baber, als ber Gabriel, sein Altester, construirt war, ju seiner Frau: Margareth, für Zweie reicht das Ent nicht ans. Dem Esias bleibt, wie billig, das Hans, wenn wir sterben; er kann Wingartsmann werden, wie ich; der Gadriel wuß aber ein Handwerf lernen. Run hat der Meister Dobel driben ein gut Geschäft. Der Bub war unter unsern Augen, bliebe an unserm Tich und es kostete wenig Lechegeld. Wie meinst du? Ihr war's schon recht und Meister Dobel nahm den braden Jungen gern.

Der Schmied Lichtenauer hatte nur Gin Rind, alfo murbe ber ftarte Gerhard Schmied und blieb bei feinem Bater. Riffel's

hatten auch nur Einen Spröftling, ben Joseph, ber mußte natürlich Schneiber werben und sein Bater war sein Meister.

Das gute Ginvernehmen ber Alten fchien fich in ben Rinbern abfpiegeln zu wollen, nach bem Spruchwort: "Bie bie Alten fungen, fo zwitichern bie Jungen," ober bem Anberen: "Der Apfel fallt nicht weit vom Stamme." Die Buben hielten aneinander, wie Rletten im Saar. Ale fie noch Rinber maren, ba maren's ihrer vier, benn Dobel's hatten ein Dabden, bas trug ben Namen Roschen auch nicht für ben blauen Rebel. Das bilbhubiche Rind mar nur ein Jahr junger wie bie Buben, bie in einem Jahre jung geworben waren. Gie fpielten ben gangen Tag mit einander und haberten nie, und wenn bie befreundeten Mitter ale einmal jum Fenfter berausfaben, ob bie Rinber nicht am Brunnen maren, und fie fo froblich und einig fpielen faben, fagten fie fich mit lachenben Mugen: Dein Lebtag hab' ich feine fo einigen Rinber gefeben! Es ift merfwürdig! Das fleine Mabel aber herrichte unter ben Buben wie eine Ronigin. Gie gehorchten ihm blint. Bas es wollte, gefchab, und man hatte fich tobtlachen mogen, wenn man jufah, wie fie ihm alle fcmeichelten und liebtoften und wie Giner ben Unberen in garter Schonung, Rudficht und Gehorfam überbot. Das Dabel aber beberrichte alle gleich, zeichnete feinen aus und batte fie alle lieb. Freilich anberte bas fich mit ben Jahren; benn ale bie Rinber in Die Schule gingen, fagte Die Mutter Roschen's ju ihr: Rind, nun barfft bu nicht mehr mit ben Buben fpielen!

Barum benn nicht? fragte bas Rind weinerlich.

Es schielt sich nicht mehr. Du bift zu groß, fagte bie Mutter. In beinem Alter heißt es: Buben bei bie Buben, Mabel bei bie Mabel

Ei, so wollt' ich, ich war' auch ein Bub! rief bas Mabchen. Die Mutter wandte sich ab und lachte, bag Roschen es nicht sehen sollte, und es blieb babei, ba biefer Bunft best lieblichen Kindes natürlich unerreichbar blieb. Sie nufte sich Mabchengesellschaft suchen; aber wie oft ftant sie am Fenster und sah betricht und sehnsichtig ben gemeinsamen Spielen ber brei Knaben zu, und

wenn sie ihr wintten, zu ihnen zu kommen und mitzuspielen, schäftlette sie betrilbt den schönen Kopf und wintte nach der Stube zurück, als wollte sie sagen: die Mutter leidet's nicht, und ich muß ftricken.

Das war Triibsal für beibe Theile und es trat jum ersten Mal eine jener bittern Schranken hervor, an benen bas Leben so reich ift. Desto treuer hielten fortab bie "Bierhäuser Buben" ober das "Bierhäuser Kleeblatt" jusammen, wie sie die anderen Stadtbuben namnten.

3ch wollt's Keinem gerathen haben, ber einen von ihnen angetasset hatte. Einer sir Alle, und Alle für Einen, war ihr Bahlspruch, von bem sie keine Linie wichen. Da sie nun alle Dreie hanbselte und unerschrodene Bursche waren, so hatten auch bie Andreen ben Muth nicht, ihnen an den Krips zu gehen, und es blieb in der Regel beim drohenden Faustmachen und dem Jurus: Komm, wenn du das herz hast wohl beim Schimpfgefecht, das die Junge anhebt, bisweilen auch beendet, wenn es die Faust nicht thut.

Die Lehrzeit gab bem Berhalturiß eine neue Gestaltung. Mit bem Spielen war's aus; aber nun gingen sie Sonntag Mittags auf bas "Spitiköpschen," wie eine Felsentoppe vor ber Stadt bieß, wo eine herrliche Aussicht war. Da stand ein after, wilder Birmbaum und gab Schatten. Der Boben war mit Moos bebectt, wo sich's herrlich siene und liegen ließ, und hier plauberten sie, machten Plane und sangen schwe Lieber, wo es sich benn gar schw machte, wenn die drei schwen er einen Stimmen im Dreiklange sangen. Dier sang ber Joseph Riffel allemal die erste, Gabriel Rechtling die zweite Stimme und der der Gemied, Gerhard Lichtenauer, sang seines köstlichen Bass.

So blieben fie benn eng, innig und treu verbunden burch bie gange Lehrzeit, und folde gute Rameraben waren nicht wieder in ber Stadt. Dem Röschen waren sie alle Dreie herzlich gut, aber Reiner nabte, fich ben immer reigender fich entfaltenden Madden. Die Beiden, Joseph und Gerhard, beneideten wohl manchmal ben

Gabriel, bag er viel mehr um bas Mabchen fein tonnte, ale fie, aber Reiner fagte bas bem Unbern ober ihm felbft. Co meinte am Enbe Jeber, er liebe bas Roschen allein und abnte nicht, bag baffelbe holbselige Bilb in bes Unberen Seele stehe. So züchtig, wie ein heiligthum, wurde bas Mabchen gehalten, baß sie es selbst vermieben, unter einander von ihr zu reben. Wenn die beiben Anderen aber einmal auf ben Gabriel neibifch maren, fo hatte bas auch nicht bie geringste Folge für ihre Freundschaft. Es lag in ber Natur bes Lehrverhaltnisses. Ubrigens war ber Neib auch ohne allen Grund; benn Gabriel fab Roschen oft taum einmal am Tag und bann bewies fie ihm nicht ein Haarbreit mehr Freundlichfeit, ale ben beiben Unberen. Fur ihn mar nur bie eine Folge baraus hervorgegangen, bag er, ber fie wenigftens hörte, wenn er fie auch nicht fah, mehr an fie benten mußte, ale bie Underen; baf fich ihr Bilb tiefer in feine Geele brudte; baf er fie heißer und inniger liebte, ale fie vielleicht. Indeffen mar feine Lage bennoch nicht beneibenswerth. Er hatte auch ofter Grund gu Arger und Unzufriedenheit; wenn fie in bie Bertftatt tam und fall wieder ging, ober wenn er fie liebreich um etwas fragte und fie antwortete fo gleichgillig ober falt. Das schnitt ibm allemal tief in bas Berg und er litt badurch viel mehr, benn die Anderen. Manchmal war fie auch wieber fo lieb und zutraulich gegen ibn, baß er fich für ben Glitdlichften auf ber weiten Erbe hielt, aber naher tamen fie fich nicht. Gabriel fah fibrigens recht gut, wie bas Mabden täglich rofiger und ichoner murbe, und bas Dabchen hatte blind fein muffen, wenn es nicht hatte feben follen, wie auch ber Gabriel iconer murbe und - fie hatte fein Dlabchen fein muffen, wenn fie nicht hatte bemerten follen, bag, wenn fie in ber Berfftatt ihm recht nahe ftand, feine hand bei ber Arbeit gar nicht fo fest war, als fonst, und wenn sie etwas in ber Riche gerbrochen hatte und hereinspringend fagte: Beh, lieber Gabriel, lothe mir bas boch gleich, baf bann eine Flammengluth fein Beficht bebedte. Dabden von fechgehn Jahren miffen meit beffer, mo bas binaus will, als Jünglinge biefes Alters, Die bann noch oft

entsetliche Tollhatsche sind. Daß sie das ungerne gesehen, tonnte nicht behauptet werden, aber zur eigentlichen Liebe tam's doch nicht, sichfelnen verglich sie de Dreie einmal mit einander, um zu wissen, welcher der Schönste von ihnen sei; aber damit kam sie doch nicht ins Klare. Ob sie später ins Klare tam, das war schwer zu errathen. Endlich sam das Jahr 1845, wo denn Aller Lehrzeit ein Ende hatte und sie, wie es die Bäter wünschten, auf die Banderschaft geben sollten.

Es war ein schöner Frühlingssonntag, ber siebente März selbigen Jahres. Sie waren auf bas "Spisköpschen" gegangen unter ben lieben alten Birnbaum, bessen Büthentnospen schwollen. Wie waren alle Dreie so stie waren alle Dreie so still und wehmiltig, als sie den schwollen. Bergefab hinauf klommen. Das Scheiden und Meiden, das einem beutischen herzen wiel weher thut, als einem anderen, sag auf ihnen wie eine recht schwere Last und Keiner wollte es doch dem Anderen sagen, weil er sich schwinke, weich zu erscheinen. Als sie nun da oben sasen, preste es dem Joseph schiere das herz ab, daß Keiner von der rechten Farbe reden wollte. Er platte endlich heraus und bezwang ritterlich das Gefühl, welches ihn überwältigen wollte.

"Rum geht's balb ans Scheiben, 3fr Briber," sagte er. "
"Das wirb und schwer werben! 3ch hab' mir's so ausgebacht, es ware boch sichen, wenn wir, bie wir uns so an einander gewähnt haben und so treue Kameraben sind, auch zusammen fortgingen und brausen überall bei einander blieben, so nämlich, daß wenn von uns Einer teine Arbeit friegte, wir Anderen auch teine in selbiger Stadt nähmen."

"Das sagte ich auch zu meinem Bater," erwiederte barauf Gerhard. "Ihr wift, ber ist viel gereist. Wift Ihr, was er ogete Dummes Zeugl sagte er. Das könnt Ihr nicht ausstühren, und es geht auf die Dauer nicht. Gesett du bekänft zure und lebrhafte Arbeit und die beiben Anderen auch; aber der Gine hätte unfalls einen schlechen Meister, mit dem nicht zu sehen wäre; soll der sich bet siegen beinetwegen? Sollst du die zute Stelle verlassen

feines ichlechten Deifters megen? Dummes Bubenzeug! 3hr fennt bie Belt nicht. Stedt's auf!"

"Dein Bater hat ba gewiß Recht," fagte Gabriel, ber fich allerwege burch Befonnenheit auszeichnete. "Rehme ich an, ibr Beibe fanbet irgendwo gute Arbeit und ich feine; wie fonnt' ich Euch jumuthen, um meinetwillen bie Arbeit fahren ju laffen? Go fcbon es auch ift, Jofeph, es geht nicht.

"3ch hab' mir's anders ausgediftelt. Wenn wir überall jufammenfein fonnten, und es ginge icon, fo mar's boch Richts. Bir faben überall baffelbe und wenn wir einmal ale Deifter bie Rachbarichaft "Bierhaufen" ausmachten und ba Abends ober Sonntage Mittage gufammen auf Dobel's Bant fagen, fo tonnten wir nur baffelbe ergablen und vor langmeile fam' une bas Gabnen. Rein, Jeber gieht eine andere Strafe, und gwar Giner nach Coln, Giner nach Daing und Giner muß ins Reich, fo nach Frantfurt ober baberum. Wir manbern, mobin es uns gefällt, aber eine Erzpläfir hab' ich mir ausgebacht; nach zweien Jahren nämlich machen wir une verbindlich, une in einer Stadt, mo's auch fein mag, wiebergufinden. Denft's Guch einmal!"

"Das ift prachtig!" riefen bie Beiben aus.

"Wenn's Euch benn fo recht ift, fo geh' ich noch weiter und folag Euch vor, bamit's Reinem Leib macht, wohin er etwa giehen mochte nicht hingutommen, und wir am Enbe une nicht einigen fonnen; mir wollen loofen. Das loos fallt, wie ber Berr will."

"Go ift's recht!" riefen bie 3meie. -

"Aber," fagte Gerhard, ber aufgeftanben mar und einige burre Grashalme gerupft hatte, und eben baran mar, fie in breifacher Abftufung ju fchneiben; wie bas loos fallt, fo muß es punttlich gehalten werben, bas bebinge ich mir aus."

Die beiben Anberen gaben nun ihr Bort barauf und Gerharb

bielt bie Loofe bin und fagte:

"Bort Ihr's, wer bas Rleinfte gieht, muß ben Rhein hinunter, wer bas Mittlere giebt, ben Rhein binauf, und wer bas Langfte befommt, muß ins Reich.

"Ja, so foll's fein," sagten wieber bie Anberen, und Joseph, ber gerne mit ber Nase vorn war, zog zuerst und bas Kleinste.

"Aha, bu mußt nach Coln!" fagte Gerharb. "Glud auf! Bieb Gabriel!"

Gabriel jog bas Längfte.

"Du mußt ins Reich und ich muß gegen ben Strom schwimmen, rheinaufwarts."

Das Gottesurtheil hatte entichieben und alle Dreie maren mit ber Enticheibung gufrieben.

"Rur gefällt mir," hob Gerhard wieder an, "auch bas nicht, bag wir alle Dreie auf einen Tag weg follen von babeim.

"Das ift gegen ben Brauch. 3hr wift, wir Bierhaufer haben teine Kamerabischaft außer uns. Gingen wir auf Einen Tag, so würde Keiner von uns begleitet, und es ist bod bie alte, schöne Sitte, baß die Kameraben ben Scheibenben begleiten. Wer zuerst von uns geht, ben begleiten die beiben Anderen und tragen ihm ben Rangen. Ber zum Zweiten fort muß, ben begleitet ber Dritte, und nur ber Lepte muß allein geben. 3ft's End recht so?

Mle Zweie ftimmten bem prattifchen Schniebe gu.

"So foll bas Loos abermals entscheiben!" fagte er, und ging etwas jurud, um wieber Salme ju pfluden.

Sie zogen und wieber traf Joseph bas Loos bes ersten Weggangs, Gerharb war ber Zweite und Gabriel mußte alleine seinen Banberstab ins Neich sehen, ohne bag ihm ein Freund bas Geleite gab.

Go hatte bas zweite Gottesurtheil entschieden, und Reiner fprach bariiber ein Bort bes Digvergnugens aus.

Eine lange Weile sagen fie fiill und in sich versunten neben einander. Jeber bachte an bas Scheiben von ben lieben Ettern, von bem geliebten Wöschen, von ber trauten heimath, umb bas lag auf bem herzen wie eine brudenbe Last. Sie sollten hinausgeben in eine frembe Welt, wo sie feinen Menschen, tein Mensch fie kannte, bas machte ben unersahrenen herzen bange.

Rach einiger Beit fagte Babriel: "Das fteht nun Alles feft,

aber ihr lieben Kameraben, wo follen wir uns benn nach zweien Jahren wieber finden? Das war ja auch eure Meinung . . "

"Freilich," erwieberte Jofeph.

"Das fannst bu bestimmen," jagte Gerhard zu Gabriel, "benn 3hr habt bas große Buch mit ben vielen Bilbern brin, barin bu alle Sonntag studirt haft, und lennst ichon die halbe Welt, ich meine bas Buch von dem Sebastianns Munsterus, welches Cosmographie heist. Weist bu nicht?"—

"Gemiß weiß ich's," verfette Gabriel; "aber foll's nahe, foll's

weit fein, bas mußt ihr mir fagen."

"Bart!" rief Joseph, dem in der Erinnerung an feines Baters Erzählungen der Kamm schwoll.

"So will ich ench bie Stadt Hamburg vorschlagen, und will ench auch nach bem Buche ben Weg bahin aufschreiben, baß ihr nicht fehlen könnet," sagte Gabriel.

Es war ihnen wieder genehm, was er vorgeschlagen. Sie gaben fich Wort und handschlag und auch bas war in Ordnung.

Ein Gestühl übertam jett die Dreie mit Macht, das fie durch rieselte, wie mit einem talten Schauber. Sie hatten über wichtige Dinge ihres tommenden Lebens entschieden, und es war eine der leiten Stunden, die ihnen auf biesem ihrem gemeinsamen Lieblingsplätichen vergönnt waren.

Sie wurden wieder still und Gabriel's Auge wurde seucht, benn bort unten, am grünen Saume des Meines, ging Röschen. Er ertaunte sie an der Fatde des Aleibes, an dem ganzen Westen und der fande eine Anderen auch erkannt? Keines Auge sah so so scheiel's. Sie bewegte Anderes. Die Stelle, wo sie sagen, war undefritten die sichniste in der Umgebung der Baterstadt. Links lag diese mit ihren Thürmen und Mauern; oben drüber die hachzesschen Wanern von der die einst beherrsche. Kein Thurm war mehr da, aber einzelne Mauerbeuchsschlisse ragten noch in die Lüste. Drüben über dem Rheine kruchflide ragten noch in die Lüste. Drüben iber dem Rheine fruste ein rebendepslanzter Berg hoch empor. An seinem Fuse brandbeten des Rheines Wellen in weisem Gisch, denn, durch brandbeten des Rheines Wellen in weisem Gisch, denn, durch

Klippen beengt, trieb bes Stromes Macht die Masse bes Wassers burch das enge Bette. Weiter aufwärts reichte ber Bild auf mehrere Struben in das Rheinthal. Wehrere Ortschaften lagen da so fo friedlich in der Sabbatruhe; Burgtrümmer ragten hoch empor hier und da. Auf dem Strome draufte ein Dampfer hinad mit fliegender Haft, reich beseth von Reisenden; ein anderer arbeitete stöhnend mit seinen Schaufelarmen gegen den Strom, während ein Sich einer untergegangenen Zeit, dem siegenlich und träge, das Bild einer untergegangenen Zeit, dem siegenlen Keptässentanten der Reugeil folgte. Kähne mit weisen Segeln schiffer hinüber und herüber und durchschaft und durch fehisten wie weise Wöden.

Drunten ju ihren Fugen instwandelten theils auf ber schönen Landfrage, theils am grinbesamten Stranbe bie Bürger, luftwanbeiten bie Jünglinge und Madben. Und barüber war ber himmel so rein und blau, bie Luft so mitb und wöhlig, baß sie bie Bruft

mit Luft einathmete.

"Sagt," hob ba Gerhard an, "was siten wir hier und machen Kalenber? Sangen trilben Gedunten nach? Es nuf gefchieben sein, und ber ift ber Mannhastelte, ber's am Kräftigsten überwindet. Ein Lieb ibut wohl zu solcher Stunde, last und Eins singen."

Und alsbald fimmte er an: "Muß i benn, muß i benn zum Siddle 'naus, Städle 'naus, und bu mein Schat bleibft hier ze." Und fie fimmten ein, wie's mit ihrer Stimmung im Einflang ftand, und fie fangen's so fcho und es klang so wundervoll in ber reinen Luft hinaus ins Thal, daß alle Lustuvarbeinben stehen blieben, wie bezaubert, und bem Gefange lauschten, bis er webmiltig und leise vertlang.

Da ftanben fie auf und gingen ftille ben fteilen Bergpfab binab.

Daheim, bas war die Abrebe noch vor dem Stadthore, fagten sie fein Wörtlein von dem, was da broben auf dem "Spitgenfröpfen" ausgemacht worden war. Nur Joseph erflärte feinen Ettern, in acht Tagen wolle er auf die Wanderschaft geben. Da wurde benn sitr den lieben Sohn geforgt nach allen Richtungen;

unter heißen Mutterthränen das Ränzel gepadt; das Wanderbuch gehoft, und jett, acht Tage nach jener entscheidensen Stunde, trat er mit rothen Augen in die Stuben der getreuen Nachbarsleute, um ihnen zum Abshict die Hand zu schütteln.

Als er in Meister Dobel's Stube trat, und Räschen an der Bibel sas, um dem Gater das Appitel zu lesen, darinnen der Text der heutigen Worgenpredigt stant, da pochte ihm das Herz, als wär's ein Eisenhammer, der von Wassers Gwalt getrieben auf den Ambos fällt. Sie drilkten ihm, Segen wünschend, die hen, die and, und als sie ihm Röschen reichte, da zudte es ihm bis ins Herz hinein, und sie täckelte ihn an, daß ihm sogar Hören und Sehen verging, und

Den Blid vergeß ich nicht, und wenn ich hunbert Jahre alt werbe, sagte er zu sich, und bas Bild bes ichonften Mabchens ber Stadt war bamit in seine Seele aufs Neue hineingeprägt, bag es nimmer entschwinden tonnte.

Den Abend saß er alleine bei seinen Cltern und ber Bater gab ihm gute Lehren und die Mutter weinte. Als aber am anderen Morgen die Sonne ins Rheinthal ftrahlte, zogen Dreie zum Unterthore hinaus, denen das herz recht schwer war. Geredet wurde nicht viel, dis der erste gewaltige Schmerz des Scheidens überwunden war. Eine Stude detr gebe begleiteten ihn die treuen Kamecaden und trugen ihm das Selleisen. Und als sie schieden, war's zie zwei lange nachte, und bis zeht waren sie nicht zwei Tage von einander getrennt gewesen. Bar's ein Bunder, daß ist schieden, die insigne von einander getrennt gewesen, daß sie sich wei Tage von einander getrennt gewesen, daß sie sich wei Tage von einander getrennt gewesen, daß sie sich werden bet der Verprecht gestellt geber der die Bergoorsprung zwischen sie trat, wie die trennende Rochwendigkeit?

Röschen stand am Fenster und dachte an Joseph, dem sie lange so nahe nicht gestanden hatte, und sagte sich selber: Er ist doch ein stattlicher Junge, und schöner geworden, als ich gedacht! Was sind das ein Baar sammender, brennender Augen, so braun, wie eine reise Kastanie, die aus der stacheligen Kolde springt! —

Der Bater aber meinte, es tonne einst ein tüchtiger Deifter aus ihm werben; aber er werbe viel Lehrgelb in ber Frembe gablen muffen, benn Leichtsinn fei ein Suhnden, bas Beber rupfe, und ein Bögelein, bas auf jeber Leimruthe leicht hangen bleibe, und bas fei fchlimm!

Röschen aber wollte es bedunken, als bie Mutter lächelnb bem Bater gunidte, bie Eltern urtheilten ba boch ju hart.

Acht Tage fpater ftant ber alte Lichtenauer neben feiner Fran mit ber bampfenben Bfeife. Gie padte bee Cobnes Reifebunbel, und manche Thrane murbe mit bineingepadt. Der Alte gudte mit bem Befichte, prefte bie Mugen fest ju und big auf bie Bfeifenfpipe, bis bas Befühl bemeiftert mar, bas er nicht wollte merten laffen, und fagte bann: "Thrine, mach' mir bem Bub bas Berg nicht fcwer und weich! Gin Gomieb muß bart fein, wie fein Ambos! 3d werb' ibn mehr vermiffen ale bu; benn ber Lehrling, ben ich nun angenommen hab', ift ein Refthutich', ber noch tein Urmichmalz hat." Als er bas beraus batte, machte er fich binaus und ftellte fich in bie Sinterthur und bie Thranen poppelten aus ben Mugen, wie bie ber Dachtraufe, wenn's geregnet hat. "Sol's biefer und ber," fagte er. "Das Lugen taugt boch allerwegen Richts, und bas Sartmachen, wenn Ginem bas Berg blutet, ift boch auch eine puringige Luge." Babrent bas in ber Schmiebe porging, mar Gerbard in Die liebe Rachbaricaft, Abies fagen.

Dobel's mußten's, baf er fame.

"Man meint, die Dreie hatten's so abgelartet, baß je nach acht Tagen Einer scheibet," sagte Dobel. "Gebt Acht, die nächste Boche ruftet ber Gabriel."

Da fuhr Roschen orbentlich erschreckt auf und fagte: "Deint 3br. Bater?"

"Freilich, meine ich's," entgegnete Dobel, "und das Meinen tommt mir schier so schwer an, als wärst du ein Bub und gingest wandern. Ich hab' mich an den Jungen so gewöhnt, daß ich ihn schwer vermissen werde, und lieb hab' ich ihn im herzensgrund."

"Er ift auch so fleißig, so ftill und so brav!" sagte bie Mutter. Da Mopfte es, und Gerhard trat herein.

Er war ein bilbhubicher Junge von athletischer und boch ichoner Gestalt. Das schwarze Rabenhaar hing lodig um ben

fconen Ropf und aus bem ftrahlenben Auge blidte Berftanb, aber auch tiefe, innerliche Glutb.

Der Meister gab ihm gute Lehren und Roschen reichte ihm bie hand und bridte fie warmer als sie wollte, und lächelte wieber so wunderbar und sah ihm in die Augen, daß leicht so ein junges Blut toll werben konnte.

Der Gerhard mochte and fo Etwas fpuren, benn er machte fich rafc von bannen.

Und Roschen bachte: Er ist wahrlich ber Schönste von allen Oreien. Bie's in ben Augen lobert! Und die Jand hat er mir gebrüdt, baß sie mir morgen noch weh thut. Bom Herzen kam's, aber es war boch hart! "Schabe, baß er ein Schmied ift!" Das letze Wort hatte sie ahnungstos laut gesagt.

"Barum benn?" fragte ihr Bater. Und fie erröthete und tonnte vor Schreden taum antworten; boch sammelte fie fich und sagte: "Es ift ein muftes, unreines handwert!"

"Aber Ein's, bas feinen Mann ernährt und Frau und Kinber bagu."

"Ein's, bent' ich," fagte er bann zu seiner Frau sich wenbenb, "was Gerhard meiben muß." —

"Bas benn?" fragte fie.

"Ich meine das Trinken!" versetzte Dobel und ging hinaus. Als Gabriel von der Begleitung zurüft fam und in die Werk-statt am andern Morgen trat, sam das Bewustfein des Alleinsfeins, des Getrenutseins von seinen liebsen Freunden über ihn mit Macht. Er war ohnehin eine weiche Natur, die Alles tief empfand.

Er nahm eine runte, gelbe Blechtafel und ben Runthammer und begann fie jum Löffel zu ichlagen, aber alle paar Minuten mußte er eine Thrane wegwischen, die darauf herabriefelte. Er saß allein ba, benn ber Meister war zum Kausmanne nach Blech gegangen.

Röschen hatte etwas in der Wertstatt zu thun oder that auch wohl nur so. Sie grufte ihn mit der glodenhellen Stimme. Sonst sah er beim Gegengruß ihr immer in die wundervollen Augen;

heute nicht; vielmehr budte er sich noch tiefer auf seine Arbeit. Das siel bem Mädchen auf. Sie sah scharf auf ihn und gewahrte eine fallende Thräne, die er schnell wegwischte.

"Du weinst?" fragte sie, und sie mochte es fühlen, wie es ihm um bas herz war, benn ber Ton, in bem sie die Frage aussprach, war wehmulthig, sanft und theilnehmend.

Inbeg richtete er bas feuchte Muge ju ihr auf.

"Barum follt' ich's versiehlen, daß mir das Scheiben der treuen Kameraden, die mich so lieb haben, wie ich sie, an das Derz geht? — Ich hab' sie begleitet, und mir ist's gewesen, als hätt' ich sie zu Grabe begleitet, so weh thut mir's. In acht Tagen muß ich anch sort!" sette er hinzu.

"Du auch?" fragte sie noch in bemfelben Ton, und nach einem einige Augenblide mahrenden Schweigen, setze fie bingu: "Und bu mußt? Wer zwingt bich, Gabriel?"

"Ich hab' mein Wort verpfandet, und bas Loos ift fo gefallen!" fagte er.

"Ei, dann wird's ja gang fill in ber Wenbelsgaffe, weind Ihr Alle fort feid'" fagte fie so fatt, so eintonig, ja faft gleichgiltig, das 68 Gabriel durchs Derg fuhr wie ein zweischneibig Schwert. Wie Wasser, das ins Feuer gegossen wird, wirtte biese Rebe auf ibn. Es wallte ein Jorn in seiner Seele auf, ber Luft haben wollte; aber er bezwang sich. Sie war die Meisterstochter, wenn auch tausendund bas Nachbartstind und bie Jugendzespielin.

"Ra," lachte er in einem Tone, ber beutlich genug seine Empfindung verrieth, "es wird auch nach Gerhard und mir ju "Bierhausen" geklopft und gehämmert werden, bent ich! Du solltest froh sein, daß es nicht mehr so ara ist."

Roschen fab ibn betroffen an, benn in einem fo gereigten Tone hatte fie ibn nie reben gebort.

Bum Glude tam ihr Bater Die Treppe fchnell herauf und fie ging eben fo fchnell in ihre Wohnflube.

Das Bort bes Mabchens hatte Gabriel's Seele wieber ins volle Gleichgewicht gebracht. Ruhig und fest fagte er bem von

ihm fehr geliebten Meifter, er wolle, ba feine Lehrzeit zu Enbe fei, nun auch feine Stunde langer babeim bleiben. Er moge ihm boch ben Lehrbrief schreiben. Radften Montag wünsche er von bannen zu zieben. Der Meifter sprach fein Bedauern aus, bag er so febr bamit eile.

Gabriel aber verhehlte es nicht, bag er nun, wo feine Freunde fort feien, hier fich nicht mehr geheuer fuble, und fagte es bem Deifter auch ohne Behl, bag fie fich verabrebet hatten, es so zu machen.

Der Meister versprach ben Lehrbrief und Gabriel fette, wie immer, ftille feine Arbeit fort.

Röschen aber saß brüben am Fenster und die Nadel ruhte, weil andere Gebanten ihre Seele beschäftigten.

Wie tam er benn zu bem Tone? fragte sie. Nun, suhr sie in ihrem leisen Selbsigesprache fort, es war auch eine bumme Rebe von mir, recht bumm! Und ich hab's auch so gleichgiltig ihm gesagt, ohne eigentlich Etwas babei zu benten. Es geht Einem einmal so, und er hätte auch nicht gleich es so sehste zu nehmen brauchen. Es ist gartig von ibm! —

Freilich, fuhr fie nach einigen Augenbliden fort, mußte es ibn verbriefen, baf ich ju ibm bas Bort fagte, ale er von feinem Fortgeben fprach. Da batt' ich ibm mohl etwas Unberes fagen tonnen und muffen. - Bahrhaftig! - Gie fann. -Ehrlich geftanben, fprach fie weiter, bin ich baran Schuld, und übel nehmen fann ich's ihm nicht. 3ch muß es wieber gut machen! Er verbient's. 'S ift boch ein lieber - guter - und - bubicher Junge -! Und bei bem Borte blidte fie gufällig in ben Spiegel und fab, baf fie roth murbe. Bie einfältig! rief fie. Roth merben, weil's ein hubfcher Junge ift! - 'S ift ja boch mahr, und noch geftern fagte Mertel's Unnchen, er gefiel ihr am Beften vom Rleeblatte! - Dag's fein! - Dit bem Borte folog fie, aber fie fühlte bennoch ihr Unrecht und nahm es fich bor, heute Abend, wenn er fich ju ihnen auf bie Bant fete, wie er's alle Abende that, recht freundlich und berglich ju fein, weil bas Sprichmort fage: "Enbe gut. Alles aut."

Der Abend tam und war frühlinglich milb. Rach bem frühen Rachtessen gingen bie Dreie hinab auf bie Bant. Rechtling's tamen auch herüber; aber Gabriel nicht.

"Bo ift benn unfer Gabriel?" fragte Dobel.

"Gott weiß, was bem Bub ist," agte Rechtling. "Seit die zwei Anderen sort sind, ift alles Leben, alle Freude in ihm wie todt, und seit heute ist er noch stiller und rebet kein Wort, selbst mit dem Eliaschen nicht, den er doch so lieb hat."

Da flammte es in bes Mabdens Beficht, bag fie es tief berabbeugen mußte.

"Run," fagte Dobel, "Scheiben und Meiben thut web."

In bem Augenblide trat Gabriel aus bem Haus und es schien als nähme er die Richtung zur Bant, wie sonst auch; als er aber Röschen da figen sah, grüßte er freundlich und ging nach bem Mheine hin.

Mha, bachte fie, er fpielt ben Berbroffenen!

"Dem Gabriel ift bas Berg fcmer," fagte Dobel. "Lagt ihn geben, es will bas auch fein Recht haben!"

Aber es war kein Spielen bei Gabriel. Das Bort bes Madhens klang immer widerlicher in seinen Ohren und verwundete immer tiefer sein herz. Er hatte jeht nicht in ihrer Nahe sein nen und auch bas freundlichste Wort hatte ihm webe gethan, weil er's sur unwahr hatte halten milsen.

Rosschen war auch ftille ben ganzen Abend, und an ihrem Laben stand sie lauschend, als er heim ging. Es war leer und fill in der Straße. Er blieb an seiner Thüre stehen und blidte lange nach ihrem Fenster herauf, das der Laden schloß. Endlich schültelte er ben Kopf und ging ins Haus.

Bas mag er gebacht haben? sagte zu sich bas Mädchen, und warum mag er den Kopf so ernst geschüttelt haben? —

Sie lag noch lange fchlaflos und in ftillen Gebanten ba, bis fte verworren unter einander floffen und ber Schlaf fie umfing.

Ruhe hatte sie am anderen Tage nicht. Es brudte fie, daß er ihr bos sei umd so still und betrubt da faß. Sie ging mehrmals

burch bie Wertstatt, aber er war nicht allein. Und so war's saft alle Tage. Er sach auch gar nicht auf und sie hatte ihn boch so gerne ins Gesicht recht freundlich angesehen; aber bazu tam's nicht und mit jedem Augenblide brudte es sie schwerer, bag bie letten Stunden so trube fein sollten.

So ein Maden ift aller Praftifen voll. Sie gerbrach absichtlich einen Schaumlöffel und legte ibn bin, und pafte auf, wie eine Kate vor einem Maufeloche, bis ihr Bater einmal hinab ins Höfchen ging.

Da hufchte fie berein in bie Wertftatt.

"3ch bin boch ein rechter Tollpatich," fagte fie heiteren Tones, "ba hab' ich ben neuen Schaumtöffel gerbrochen. Gelt, bu machft mir ibn, lieber Gabriel? —"

Und in die Worte legte fie ben gangen, bewältigenben Schmelz ihrer herzgewinnenben Stimme.

Er burchzudte Gabriel's Seele, und er war nahe baran, aus ber Rolle ju sallen, die er sich recht mitisam einstudiert. Kalt erhob er die hand, ohne sie anguseben, nahm ben Löffel und sagte: "Das übel ift ja leicht zu beilen!"

Er legte einen Löthfolben in die Effe und fie ftand noch ba, jett felber verlegen werbenb.

"Wer wird mir nur bas Alles machen, was ich zerbreche, wenn bu fort bift?" fagte fie, und es kang fast wehnuthig.

"Der Bater, ober fein funftiger Gefelle!" fagte ruhig, fest und talt Gabriel barauf, und wieber fab er fie nicht an.

3hr Bater war icon auf ber Stiege. Sie hörte ihn tommen. "Bift bu mir bos, Gabriel?" fragte fie haftig.

"Rein;" mar feine talte Antwort; und fie ging fcnell.

Als ber Löffel fertig war, nahm er ihn, brudte bie Kuchenthure ein wenig auf und legte ihn auf die Anricht.

Sie fah's, fprang herzu und slüsterte leife: "Ich bante bir."
"Gern geschehen," sagte Gabriel und ging.

Da ftanb bas Dabchen in ber Mitte ber Ruche und murbe

bleich wie Schnee. Es zitterte Etwas in ihrem Auge, wie eine Thrane, aber es war eine Thrane bes Unwillens.

"Was hab' ich ihm benn gethan, daß er so — so — talt und unfreundlich ist?" sagte sie. Dann warf sie das Köpschen in die Höhe, und ben schönen Mund auf und rief unwillig aus: "Mag er! Was liegt mit bran? —"

Aber es mußte ihr boch Etwas bran liegen, benn sie war murrisch und tam nicht mehr in die Werkstatt bis jum Samstag. Da faß er allein da und arbeitete.

"Gabriel," fagte fie, "gehft bu wirflich am Montag?"

"Ja," fagte er furg.

"Du willft im Saber von mir geben?" fragte fie.

"Ich? Nein!" war seine Antwort; ich weiß nichts von Haber."
"Nun benn, ich auch nicht," schloß sie tropig und ging hinaus.

Gabriel sach ihr nach. Beffer, ich ftable mein Berg, sagte er zu fich felbst, als bag ich bem Gebanten Raum gebe, fie fei mir gut und fie ift's boch nicht. — Wenn's mir auch schwer wirb.

Bon ba an sah er fie faft nicht mehr. Druben im Baterhause war Trauer. hier in Dobel's war's faum anders, benn bem Meister that Gabriel leib; die Meisterin war ohnehin eine stille Frau, und Roschen war's auch so trübe zu Ginn, wie faum je in ihrem Leben.

Sonntags Mittag erwarteten fie ihn frühe; aber er fam nicht, benn er war hinauf auf bas Spigfopfen gegangen, noch einmal ftille ber Zeit zu gebenken, die er hier so glüdlich verlebt.

Roschen blieb zu Haus; aber um brei Uhr tamen brei Freundinnen, die ihr nicht Rube ließen, mit ihnen fpazieren zu geben auf ein nahes Dorf. Sie wollte absolut nicht. Doch endlich rebete selbs Wutter zu und sie ging.

Als sie vor das Thor tamen, blidte sie hinauf jum Spitstöpfden und sah ibn ba fteben, gelehnt an den Birnbaum. Das bewegte ihr Herz. Aber die anderen Madchen schezzen und lachten und fie ging ein in ihre Scherze, wenn es ihr auch nicht so recht um bas herz war.

Gabriel hatte fie nicht gefeben.

Er tam herunter und ging ben schweren Gang, bem Meifter sein treugemeintes: "Behut' Guch Gott!" ju fagen.

Berglich nahm er ihn auf. Berglich waren feine Ermahnungen und Lebren, berglich fein Sandbrud und Lebewohl.

Die Meisterin munichte ihm Gottes Segen, und bag er gesund wieberkehren moge.

"Bo ift benn Roschen?" fragte er.

"Spazieren!" fagte bie Mutter.

Das fuhr wie Gisluft burch feine Bruft.

"Grüßet fie herzlich," fprach er, "und ich wünschte ihr alles Gute!" ---

Er ging, gebeugt, traurig, gebrüdt.

Es ist aus, sagte er zu sich. Ich war blind, als ich meinte, sie sei mir gut.

Kaum war er übrigens aus Riffel's und Lichtenauer's heimgekehrt, wo er langer sich verweilt, fo kam Röschen erhibt und eilig heim, und ihr erstes Wort war: "If Gabriel bagewesen?"

"Er läßt bich grußen und wünscht bir alles Gute!" fprach bie Mutter.

"Sagte er nicht, bag er wieber tame?" fragte fie.

"Rein!" mar ber Mutter Antwort.

Da ging Röschen langfam auf ihre Rammer, fette fich unten auf ihr Bett und weinte.

Was ift's benn, was zwischen uns getreten ift? fragte fie. Er war mein Gespiese und num ichelbet er, wer weiß wie lange, und sagt mir nicht Abje und ich bin wieder die Ursache und er muß meinen, ich zing aus dem Wege!

Das that ihr leib.

Sie kleibete sich aus, ging in die Rüche, wusch fich die Augen und begann für das Abendbrod zu sorgen. Das Fenster der Rüche, wie das ihres Kammerteins, ging auf Rechtling's Thüre. So oft sie in die Rähe des Fensters kam, rectte sie sich in die Höhe und fah hinaus; aber fie fah ibn nicht. Er fag bei ben Eltern und hatte fein Brilberchen auf bem Schoofe.

Roschen bachte, er kommt boch gewiß auf bie Bant heute Abend. Allein er kam nicht, und nicht feine Eltern. Sie mußten frühe zu Bett gegangen sein, denn man sah kein Licht.

Roschen ging verftimmt gu Bett.

3hr Bater hatte ihm aber noch eine Lobrebe gehalten und gefagt: 3ch preife ben Bater gludlich, ber folch' einen Cohn hat.

Sie tonnte nicht einschlafen, benn es lag ihr fcwer auf ber Seele, bag fie ibn nicht mehr feben follte. Und manches beimliche Thranlein flog bem Diffverftanbniffe ber letten Tage. Gie batte es ia boch fo nicht gemeint, wie er's genommen! Und bag fie gerabe geftern wegging, baran mar boch bie Mutter Schulb, unb fie eilte fich auch, fruh wieber ju tommen. Warum mar er benn and fo aufnehmifch? - Er hatte ja auch Abende auf bie Bant tommen tonnen! - Sie tonnte ibm boch nicht nachlaufen! - Go ermachte am Enbe ber Dabchenftol; mit aller Starte, und bie Schuld lag jest allein auf ihm! Gie gurnte ihm und - fcblief ein. Aber fie traumte bie gange Nacht von ibm. Balb mar er tobtfrant in ber Frembe und niemand pflegte ibn; balb fab fie ibn in großer Lebensgefahr; balb tam er und brachte eine icone Braut mit; balb fab fie ibn tobt. Da fubr fie auf und ermachte. Es bammerte in Often. Gie fprang auf und fleibete fich an. Druben in Rechtling's mar Licht. Er mar noch ba. Gie folich bie Treppe binab : öffnete leife ibre Saustbur und barrte bier.

Bett hörte fie, wie ber alte Rechtling bas Gebet vor ber Reine aus bem Gebetbuche vorlas. Einige Augenblide war's stille. Dann hörte sie, wie ihm ber Bater mit gebrochener Stimme feinen Segen gah, wie bie Mutter lant weinend ihn dem Herrn befahl, wie bas Esiaschen weinte. Dann fnarrte brüben die Thur und Gabriel trat heraus. Er trodnete seine Thranen, stand auf dem berteiten Auftritt und fah lange hinauf nach ihrem Fenfter und sagte dann leife, nur ihrem Ohre vernehmbar: Leb' wohl, Röschen, leb'

mohl! Gottes Engel mogen bich behüten!

Da trat sie in die offene Thure, weil sie sich nicht mehr halten tonnte, reichte ihre Hand hinüber und sagte: "Gabriel, mögen sie auch bich bebüten!"

Wie vom Donner gerührt, ftanb er ba.

Aber ber Bauber löfte fich fcnell.

Er ergriff ihre Sand und hielt fie mit feinen beiben umfoloffen. "Du bier?" fragte er.

"Soulft bu scheiben, ohne baß ich bir ein Lebewohl gesagt? Ach, Gabriel, geh' nicht fort im Unwillen! Ich hab' bir nicht Leibes thun wollen! Leb' wohl! Gott behüte bich!"

Aber er ließ die Hand nicht los, die sie zurückziehen wollte und doch konnte er nicht reben. Da drückte er seinen Mund darauf, ließ sie los und war um die Ede verschwunden.

## II.

Die letten vierzehn Tage mit ihren Ereignissen waren sür die Nachbarischaft von großem Ersoge begleitet. Es war grade so gesommen, wie Nösschen zu Gabriel gesgat, es war stüle geworden. Nicht als ob die drei Jünglinge Unruhe in die Nachbarischaft gebrach hätten; nein, dessür dwaren sie zu ordentlich, zu beschieden mich und nächlich zich der die die die häumer in Lichtenauer's Schmieden nicht von Worgens die Abends hellgellend gestungen oder Dobel's Wertstätte nicht wiedergehalt hätte von seinen Hammerschlägen. Das das Aus Alles sich gleichgeblieben und doch war's stüle; denn die Rachbarn waren traurig und Keins rief dem Anderen ein fröhlich Wort zu; man hörte seinen heitern Gesang — das Enzige, woran viesseich Rossen bei dem Worte gedach, das Gabriel so schwerzlich getrossen hatte. Es war in der That stüle geworden.

Auch auf Dobel's Bant; benn ba saßen Abends die brei Imglinge bei ben Alten, und Scherz und Ernst wechselte. Die Alten meinten, ihre Weisheit ziehe bas junge Blut an, und es war ganz verwunderlich, baß sie so blind waren ober sein wollten. Rur Röschen ahnete so etwas von der Bahrheit, als die Reckereien ihrer Freundinnen sie trafen und sie fragten: Wem sie benn ben Breis gabe? Berliebt seien sie doch alle in sie bis über die Ohren.

Die hatten ihr eigentlich die Augen geöffnet in der setten Zeit und noch am Sonntag Abend, auf dem Spajetrgange, hatten sie sieneckt, weil sie so heim eilte. Gabriel gehe morgen weg, hatte sie in ihrer lunichult gesagt, dem miffe sie doch Abje sagen. Da kam's wie eine Surmfluth über sie von allen Seiten und die Weisten meinten, der schöde, blonde, finnige Gabriel sei wohl doch am Ende das Berthlätichen.

Solcher Madchenwit hatte übrigens auf Roschen ben Einssufgen gegenüber trat. Sie wog ab, was hier zum Bortheil, bort zum Nachtheil war, und sie angab, bag boch so recht eigentlich Keiner ber Dreie ben Borrang hatte. Das gestand sie sich : bie letzten Auftritte mit Gabriel hatten sie sich nicht zeich eines Rustritte mit Gabriel hatten sie sich nicht zeschaft, sie dich nicht zeschänt, sie dätte die Stelle sissen mögen; aber die Zeich nunderliche Kuren in der Welt gemacht, wunderlichere, als alle Wunderbecteven der Welt. Das Madchen dacht so ziemlich an alle Oreie gleich sebhaft, wenn auch Gabriel, schon durch das Zusammenteben, ibr etwas näber sante.

3hr Bater nur urtheilte anbers. Er hatte an Joseph und Gerhard viel auszusetzen. Gabriel mar einmal fein Liebling.

Auf ber Bant Abends wurden die brei Wanderburschen mannichfaltig behrochen und die Etternliebe Riffel's und keiner Frau, Lichtenauer's und der Schen weidlich heraus. Rechtling's, überhaupt stille, demüttige Leute, schwiegen von ihrem Gabriet, dessen pertie dann aber Dobel als ein guter Abdocat übernahm und mit Wärme suhre, was dann Röschen bennoch allemal mit besonderem Bobsspefalten anhörte.

Man gablte mahrhaft bie Stunden, bis fie einmal schrieben; aber bie jungen Leute, die noch nie weiter, als ein paar Stunden von ihrer heimath weggetommen waren, hatten noch so viel zu

feben und zu betrachten, daß fie jum Schreiben eigentlich noch nicht kommen konnten.

So verging ber Marg und ber wetterwenbische April und erft im Mai brachte ber Possbote ben erften Brief in Riffel's an. Abends tam triumphirend ber alte Schneiber, ber noch heute ben wibbenteligen Charafter seiner Zunft nicht abgelegt hatte, auf die Bant.

3d hab's boch gleich gefagt, hob er an, Meiner fcreibt zuerft; benn ber hat's bid hinter ben Ohren, und gewandt ift er in ber

Feber wie ein Schulmeifter.

Nun, Rachbar, fragte Dobel nicht ohne Unmuth über ben Schneider, so ziech einmal vom Leber! Was schreiber 3br einen Kone bern. Es ist nichts incognito, wie man sagt. "Seit ich hier bin," schreib Joseph, "hab' ich schon von von den Meiler." — Halt rief Dobel, das ist eine bebentliche Beschichte und ich bente dabei immer an den Buben, dem die Mutter immer sagte, als er auf die Wanderschaft ging: Du triegst gewiß keinen Meister! Um ihr nun zu zeigen, wie Unrecht sie Sehabt, schreibe er im ersten Vereif, er habe in den ersten vierzehn Tagen schon sieden gehabt.

Lichtenauer lachte, daß er schoedete. Riffel aber fühlte den Sitch und sagte: Last mich doch erft lesen, wie's kam! Und er las weiter. "Das kam aber daher, daß der erste ein Lump war, der eigentlich gar nicht sür einen Gesellen Arbeit hatte, aber um die Lente weis zu machen, er habe viel zu thun, sich einen halten wollte. Da dacht' ich: Laß mich laufen, und ging los. We ich weiter biet bin, da ift's gut. Wir arbeiten aufs Stild. Da wird Geb verdient, wie Bach, weil wir auch den ganzen Sonntag arbeiten. Derzstechte Eltern, es tostet Einen hier aber auch Geld wie Bach! Unser Einer nuß sich sloten und bas hat etwas Anderes auf sich, als dahein, wo ich im Construiterod der Jahre berumtief. Mein Geb ift all und ich thue Euch bitten, mir im nächsten Brief Estiches zu schieden. Was die Stadt betrifft, so sis die entfehlich groß und ich im ben nicht in allen Gassen gemesen, die eng und so schwurze führen weite nut die sche wie baheim das Spurgäschen. Wein erster

Meifter, ber Binblips, wohnte in ber Schilbergaffe; mein alleweiliger aber wohnt bem Julicheplate gegenüber, wo Alles nach achtem folnifden Baffer riecht. Rirchen find fo viel bier, bag bas halbe Land bran. genug hatte, ich glaub', baber bieg auch in ber alten Beit bie Stadt bie "billige" ober beilige, nicht vom Sineingeben. Da ift Gud eine vermunderliche Birthicaft im Dom. Das muß ich fagen, es ift ein erfchredlich und graufam Bebau, und noch begreife ich nicht, warum bie alten Rarren ben Thurm fo weit bavon bingefest baben und oben brauf einen Rrabnen. Wenn be bie Coiffe aus- und einlaben follt', fo mußt ja bas Baffer über bie gange Stabt gegangen fein, benn er fteht graufam boch broben. Gebaut wird immer, aber uns Allen thut auch fein Bahn mehr web, wenn ber mal fertig werben foll. 3tem es ift auf bem Domplat ein Geflopfe und Behammer, bag man fein eig'nes Bort nicht bort. 3m Dom ift's lebenbig. Dir gefällt's befonbere, bag ba Giner im rothen Rod mit einem tuchtigen Steden berumgebt, ber ben Leuten in Die Rippen ftofit, Die nicht beten wollen. Das hilft aber blutswenig; benn fie geben berum, guden und gaffen nach Bufto, wie's ihnen gefallt. Es hat mir leib gethan, bag ich ein Biechen ju fpat getommen bin ju bem fogenannten Carneval. Das foll, wie unfer Obergefell fagt, ber Latein tann wie Bulver, beifen: "Leb' mobl, Fleifch!" Da fie jur Raftnacht feine bier effen. Dann ift bei unferer Barfuche bas gange Jahr Carneval, aber Anochenluft alle Tage. Das mag, wie fie fagen, von ber Schlachtfteuer tommen und es ift fchlimm." 3d friege alle Tage Beimmeh nach ber Mutter Ruchenschrant. Gie effen bier gern mas Bute, aber unfer Giner friegt's nicht. In ber Reitung zeigen fie's fich einander an, mo's mas ber Art gibt, und trinten tonnen fie prachtig; aber ich wollt', es gab' bier eine Rafonnirfteuer. Die brachte mas ein: Rein, bergliebfte Eltern! babeim wird auch ale einmal rafonnirt, aber bier geht's über's Bobnenlieb. Da miffen fie MUes beffer, und wenn einmal ber Ronig Minifter brauchte und mußte nicht, wo fie hernehmen, bier fonnte er blind hineinareifen. Coln ift bie erfte Stadt ber Welt

und wenn fie fich nicht allein brum herumbreht, fo ift bas ein alter Fehler, ber reparirt werben mußte.

"Um wieber auf bie Fastnacht zu tommen, fo foll ba gang Coln verrudt gemejen fein - man mertt's heut' noch; ba follen fie Mues gehanfelt haben, und bas thun fie heut' noch; ba follen bie Leute ihr Bett felbft verfett haben, um fich luftige Tage ju machen, bas gefchieht aber auch heut' noch; ba follen fie fich vor lauter Luftbarfeit Locher in Die Ropfe merfen, Die man aber auch beut' noch friegen tann. Dit Erbfen follen fie fich merfen, bag fie Coub boch liegen; gaben fie fie ben Armen, an benen es nicht mangelt! Und mit Dehl follen fie fich bie Rleiber bewerfen, baf bie Leute ausfaben wie lebenbige Deblfade. Bas gab' bas Brob! Gin graufam luftig Leben ift bier im Commer; alle Conntag bat eine Gaffe Rirdmeih. Da geht's herrlich ju und wer feine Brugel friegt, mar nicht babei. Die Baffenbuben treiben's nach Bufto, icbieken und fnallen auf ber Baffe. Das follt' einmal bei uns gefcheben! Der Burgermeifter follt' fie gefcheibt machen. Dan fieht bran, baf nur bie fleinen Diebe gehenft werben. Aber Gelb foftet's, wenn man bas Alles feben will. Darum feib fo gut, und vergefit mich nicht!

"Bas mir extra gefällt, ist das, daß sich die herren nicht schämbertsbursche untzustären. Da hört man's, wie's in der Welt aussieht, und was Deutschand, dan dem de habein nichts hörte, Noth ist; wie die Übessände, daß es nur Reiche und Erme gibt, abgestellt werden missen. Da stehen Einem die Haue was der die Leute verstehen's und wissen Alles rund zu Berge; aber die Leute verstehen's und wissen Alles rund zu machen. Das sind kapitalkerte! Jun will ich aber mein Schreiben schießen, und thue Euch viel tausendmal grüßen und alle Nachbarn und gute Freund' und wer es getreutich mit mir meint, besonders abs Rösschen. Ich hab' mir die Mödels von Schn alle angesehen, deer leins ist so schön, wie Rösschen, das könnt Ihr igen. Aun gehabt Euch alle wohl und verzesseltet mir nicht, Geld zu schieden. Weine Worssel (aute und ter zessellt mir nicht, Geld zu schieden. Meine Worssel (aute u. f. w. u. s. w."

218 ber Brief gelefen mar, fah Riffel bie guten Nachbarn

nach ber Reihe an und sagte: Gelt, bas ist ein Brief! 3ch hatt's bem Teufelsbub mein Lebtag nicht zugetraut. Und macht auch noch Reime, ber Strid!

Röchen war roth geworben bis hinter die Ohren, aber, daß er in ber großen Stadt an sie bachte, daß er sie über alle Möchen von Töln stellte, wo boch gewiß hübsche waren, das gefiel ihrer Eitelleit nicht wenig und es that ihr im Herzen gut. Wenn auch der Joseph allerlei tanzmeisterige Streiche im Kopse hatte, so viel bieb boch, er hatte sie recht lieb. Sie hätte ja tein Möchen sein milfen, wenn ihr der Weitpauch nicht buftig in das Rächen gestiegen wäre, und Weitpauch sieben sie alle, besonder wenn hübsche Standflaß außer der Kirche gegen sie schwingen.

Meister Dobel saß stille ba und schüttelte nur leise ben Kopf. "Run, Nachbar Dobel," fragte Riffel, "warum schüttelt 3hr

ben Ropf fo bebenflich?"

"Benn Ihr's wissen wollt, Nachbar, so sag' ich's, entgegnete Dobel. An dem Brief gefällt mir Vieles nicht. Erstlich das nicht, daß er da meinem Mädel mit einfältigem Geschwäge, denn weiter ist's nichts, den Kopf verbrüßen will. Das soll ein ordentlicher Wensch nicht thun. Das ist so ein Geschäft sir Bindbeutel. Und er ist auf gutem Beg, Einer zu werden. Sodann das nicht, das er schon no seitigen Gonntag vergessen hat. Das ist schmäcklich, Bär' ich sein Bater, ich riebe ihm den Kümmel, daß es oden filinde. Drittens, daß er so leichsftertig plaudert und sich mit den Alpwidlern einläßt, denn das sind sie alle, die thun, was er da schwicklich einbid aber, daß er so schmäcklich und Ihr habt isp boch nicht wie eine Kirchenmaus gehen sassen ich am Eurer Statt ihm schwiedlich.

"Bas benn?" fragte Riffel betreten.

"Einen Katechismus mit einem Efelsohr bei bem Gebet: "Gebente bes Sabbattags, baß bu ihn heiligest," und einen Rüffel. Das war auch ein Reim auf ihn.

Riffel mar betroffen. Unrecht batte Dobel nicht, aber es mar

boch sein Kind, in das er, wie in einen Spiegel blidte. Endlich sagte er: "Nachbar, Ihr nehmts auch zu hit. Es liege ja doch auf der flachen Hand, daß es lauter Jugendübermuth sei umd auf lauter Fagen hinaustaufe, wie er benn all sein Lebtag ein Kagenmacher gewesen sei. Einen Spaß in Ehren solle man doch, meine er, der Jugend nicht wehren. Man sei doch auch einmal jung gewesen."

"Meinetwegen macht was 3hr wollt, aber bas, was ich von meinem Röschen gesagt, bas schreibt ihm.

Soviel ergab sich aber boch aus bem gemeinsamen hin = und Herreben, daß auch Riffel auf andere Gedanken kam und Manches begriff, was er nur von der Scherzseite genommen. Er war entichlossen, ihm kein Gelt zu sichien und den Bart zu scheeren, was er denn auch redlich that.

Etwa vierzehn Tage fpater brachte auch Lichtenauer einen Brief von Gerhard, ber lautete fo:

"Bergliebe Eltern, ich bin nun lang genug allbier in Maing, baff ich bie Stadt und ihre Belegenheit ziemlich fenne und Guch einmal fcreiben fann. 3ch ftebe bei bem Deifter Rinnappel in ber Rerbengaffe in Arbeit, folafe und effe im Saus und hab's. giemlich gut, verbiene auch hubichen Lohn. Es ift tuchtig Arbeit ba und ich hab' jum Faullengen feine Beit. Bas mir nicht gefällt, ift bas. baf unfer Sandwert gar nicht eftimirt ift unter ben Gefellen. Gie beifien uns Ruffinten und geftern Abend noch hab' ich einem Schneiber fo eine Ruffinte auf's Maul gegeben, bag er genug bran hatte. Man hat ja bas Bufchlagen am Ambos auch nicht umfonft gelernt! Bas bie Stadt betrifft, fo gefällt mir's gut ba, ob's gleich lauter Bagden find, bis auf ein haar, wie bie Ludwigsftraft' und bie Bleiche. Aber, liebfter Bater, ich wollt', ihr mart 'mal hier bei mir im "Röffel" ober in fo einem Saus in ber Gaugaß, wo fie bie grunen Tannen ober Fichtenftraufe berausfteden. 3m Roffel gibt's Euch ein Bierchen! Granaten! Das fcmedt immer nach mehr. Und man muß fich huten, fonft friegt man einen Dufel, wie ich am Sonntag! Da war's ein Blud, bag

bie Baffen eng maren, benn ich rumpelte immer von einer Sausmanb an bie anbere, bag mir bie Rippen frachten. Bin aber boch enblich beimgefommen, weil mich ein Ramerab führte, ber gum Blud nuchtern mar. Und in ber Baugaf, rechts neben bem Sutmacher, ber ben großen Bonepartehut neben ber Thur hangen bat, ba gibt's fur ein Spottgelb ein Weinchen, fo fuffig, wie ich taum einmal getrunten. Bei une babeim friegt man für bas Gelb taum absoluten Rachenpuper und Rublefit. Da erquid ich mich ale einmal am Feierabent und Sonntage. Die Mainger fint liebe. aute Leute, aber ber Bein ift ihr Ginmaleine. Gie reben nur von ibm pom 1. Januar bis 31. December. Es find auch Golbaten bier, blaurodige Breufen und weifrodige Dfterreicher. Gie machen nicht viel mit einander, außer, wenn fie fich einmal prügeln. Die Stabt ift eine Feftung und Bunbesfestung. Bas bas aber für ein Bund ift, weiß ich nicht. Dan mertt auch nichts bavon. Richt weit vom Dom fteht auch Giner aus Erg, ber Gutenberg, ber foll erfunden haben, wie man bie Bucher brudt, und hat fo ein Schlaffappchen auf. Dir tommt's immer vor, ale wollt' er von bem Ding herunter, auf bas fie ihn geftellt haben. Es ift auch fo puppig flein, baf er fcminbelig merben fonnte. Er foll aus Maing fein; aber bamale, ale er auf ber Belt mar, muffen fie Latein gerebet haben, benn unten fteht's lateinifd, mo er berftammt. Schabe, baf er fein Grobichmieb mar! Der hat Faufte! -Den Dom fieht er von hinten an, und foll boch ein frommer Mann gemefen fein. Das mach' mir Giner rund!

"Es ift ein recht vergnitglich Leben hier, besonders Freitags und Dienstage; ba ift in ber neuen Angag Mufit. So schöne Tänge hab' ich mein Lebtag nicht gehört, aber man könnt' sie dech nicht alle tangen. Da ist End aber ein Menschenhpiel! Man sollt' nicht benten, daß so viele in der Welt waren, außer Türken umd Mohren, von benen ich aber noch teine gesehen habe. Da ist ein Staat! Bon dem, was da die Beibsleute überstüßig haben, stante man die halbe Welt glüdlich machen und manch sein Schopplein trinken. 'S ift halt curios ausgescheilt. Es winmmelt da

von Offizieren und es wird Einem Angst und Bang, Die Lieutenants brachen in ber Mitte burch, wenn ber Mind gest, so bunt find sie um die Suften. Ich brach' ein Dutend mit einer hand rad ab.

"Run wünsch" ich Euch alles Liebs und Guts und verbleibe Euer getreuer Sohn

Gerharb Lichtenauer, Gomieb.

"Nachichrift: Gruffet mir alle guten Freunde und Nachbarn, auch bas liebe Röschen nicht zu vergeffen."

"Dem schmedt's in Mainz," sagte Dobel, und Röschen wurde abermals roth, bag er ihrer befonders gedacht und lieb Röschen genannt hatte. Freilich machte es Joseph besser!

Der Lichtenauer lachte gu Dobel's Bort. Es ift halt eine burstige Bunft und bas macht, bag fie viel beim Feuer arbeiten!

"Gin guter Grund ift Gelbes werth!" fagte Riffel.

Bebt gab's gutmuthige, scherzhafte Sticheleien auf ben Nachbar Lichtenauer, weil ber bisweilen auch am Durste litt. Diefer nahm's Lachend hin und sagte, "wenn es ein Fehler von ihm sei, so trage seine liebe Frau die Schuld, ob sie gleich sonst eine Krone der Weiber sei, sie salze immer zu flart."

"Barum uns der Gabriel allein nicht schreibt?" fragte Dobel, ber es taum erwarten tonnte.

"Bir muffen's abwarten," fagte Rechtling. Er ift ja fo ein filler Bub' immer gewesen und bat's mehr innerlich.

Endlich tam aber boch Einer und ba ließ es fich Dobel nicht nehnien, ben auf ber Bant vorzulefen. Er lautete:

"Gott jum Gruße, geliebte Eltern!

"Benn 3hr noch wohlauf feib mit meinem lieben Brüberchen, so will ich Gott danken; ich bin's auch und hat mir noch kein Bulletin weh gethan, seit ich allbier in Frankfurt bin. 3ch verhoffe, daß auch mein lieber Meister und seine lieben hausgenossen noch frisch und gesund find. Grüßet mir sie alle fein und saget meinem lieben Meister, daß mein hiesiger Meister neulich gesagt hat:

I (I --- --- ) - Grego

Rechtling, fagt' er, wenn Er beimfcbreibt, fo grug' Er mir feine braven Eltern und feinen Deifter. Bor bem Manne bab' ich Respect. Der hat 3hn etwas Tuchtiges gelehrt und bas ift Muler Ehren werth. Go hat er gefagt und faget's ja meinem Deifter. Er wird fich bruber freuen, wie ich mich auch bruber gefreut hab'. Überhaupt ift mein Deifter ein braver Dann, bei bem man auch noch Danches lernen tann; befonbere in Lampen. Da machen wir jest gang fonberliche, bie brennen berrlich und find gar fcon. Benn's mein Deifter einmal erlaubt, mach' ich in ben Reierftunden Gine und fenbe fie Gud. Er balt viel brauf, baf feine Gefellen teine Laufer und Binblipfe finb; auch mirb ber Sonntag ehrlich gehalten. Die Berbftmeffe ift auch gewesen. Das ift ein Spettatel! Dan ift vor lauter Georgel, Befinge und Gebubel fcbier gang rappelfopfifch geworben! Und auf ben Straffen ift man idier umgerannt worben. Da ift unfer Martinimartt nur eine taube Safelnuf bagegen. Um Dain mar bor lauter Rramlaben fein Enbe. Und ju feben mar Allerlei. Dein Deifter fante : Rechtling, geh' Er auf ben Rogmartt in Die vierte Bube rechts. Das ift allein febenswerth, bas Unbere ift Ridelfadel. 3d folat' ibm auch und hab' ba alle bas Gethier gefeben, bas in Roab's Arche mar und wovon ber Gebaftianus Münfterus in unferer großen Cosmographei ichreibt: Elephanten, Lowen und bergleichen. Much Schlangen, bag mir eine Banfebaut über ben Leib lief. Ach, mas gibt's boch Bieb in ber Belt! 3ch wollt' nur, 3hr und Deifters maret bier gemefen : 3hr battet Euch bie Mugen meit gefeben! -Muf bemfelbigen Rogmartt fteht auch Giner, ber Goethe gebeifen hat und ift in Erz gegoffen. Brachtig! Er foll fo allerlei Lieber gemacht baben, wie fie im Gefangbuche fteben. Er mar aus Grantfurt. Ein Schneiber, ber bei mir mar, ale ich ibn befab, meinte: ber bas Bilb gemacht hat, hat auch Richts von unferer Bunft verftanben!

"Warum? fragt' ich.

"Ei, fagt' er, bann hatt' er boch bie Knöpfe am Rocf nicht auf bie linte Seite gefett! "Bebt fab ich's auch. Run, man muß fo Etwas mit Bunftaugen ansehen, sonft sieht man's nicht.

"Der Goethe muß ein grausam großer Mann gewesen sein, benn ich bin boch auch kein Daumling und flehe boch wie ein Bubchen vor ihm. So ift auch jeht keiner mehr in Frankfurt, obgleich fio ba.

"Bas ich Euch noch vermelven wollte, ist, daß ich auch in die Sonntagsschule für Handwertsgesellen gehe. Das ist eine schöne Einrichtung. Da terne ich Zeichnen, was mir nichts schaben kann, und sonst nach Wanches, was gut ist, und man tommt nicht in Bertjuchung, in ein Wirthshaus au gehen. Nach Vernem geh' ich nicht. Da geh's oft wüst zu. Aber heim bent' ich oft, — besonders an den seizen Worgen! Doch hab' ich das Heinweß überwunden.

"Run will ich mein Schreiben endigen. Gott behüte und bewahre Ench, und nehme Euch, meinen lieben Meifter und feine Familie und die gange Nachbarschaft in feinen heiligen und gnabigen Schub! Umen.

"Gruget mir Alle viel taufenbmal. Guer getreuer Sohn

Gabriel."

Der Meister Dobel wischte fich die Augen, als er ben Brief wieder gusammentegte. "Da," sagte er, "das ist doch ein Brief, da siecht Etwas brinne! Glaud' wohl, guter Junge, daß du an den seiten Morgen benist. Scheiben und Meiben, was man lieb hat, bas thut Einem weh!"

Röschen, obwohl es sie ein Bischen tranten wollte, daß der Gabriel ihrer nicht namentlich gedacht, beugte sich voch tiefer herab mit dem Köpfchen, wie bei den anderen Briefen, als Gabriel's Worte gelesen wurden: er dente off des lehten Worgens, und noch tiefer, als es ihr Bater auslegte. Sie allein verstand, was das zu bedeuten hatte und sie legte die fleine Hand auf die Erelle, die sie wohl tannte. Auch grüßte er sie nicht namentlich, gerade, als ob er sich scheute, den Ramen, der ihm der theuerste war, vor den

The Google

anderen Leuten auszusprechen, und boch war es ihr, als flänge ber Rame "Röschen" glodenhell burch, wenn er bes Weisters "lieber Familie" gedachte. So ein Mäbel hat ein seines Näschen! —

Richtig war's, wie sie's verstand, benn als Gabriel ben Brief schriet, ftritt er mit sich selbst; die Feder wollte allemal Rösschen schreiben, aber sein Gestühl ließ es nicht zu, und als er das von dem Morgen schrieb, da wurde er so roth, wie sie, als sie es lesen und aussean börte.

Und was wollte er eigentlich mit bem Worte? — Röschen wollte er sagen, wie ewig jung und ewig neu die Erinnerung an sie in ihm lebe, und sagen wollte er's ihr, daß es Niemand verstehe, als sie allein.

Gie verftanb's

Abends fagte Meister Dobel zu seiner Frau, ba er noch nicht schlasen tonnte: "Annswelchen, nun hab' ich die drei Briefe gelesen und weißt du, welcher mir allein gefällt?"

"Das ift boch mahrlich gut rathen," fagte feine Frau. "Zunft

läßt nicht von Bunft!"

"Meiner Seel' nicht! Annsiwelchen, wenn bu meinst," sagte er, "ber Gruß vom Meister habe mich bestochen, so bist du sehl gegangen. Gefreut hat er mich, weniger aber meintet: als bes Gabriel wegen. Rein, so schieft hat mich meine selige Mutter nicht gewidselt. Daß der Gabriel gut gerathen ist, doa ist meine Freude. Die Anderen saseln herum; aber die rechte Lieb' zu ben Eltern recht nirgends die Rase heraus. Das ift Eins. So recht heim benk Keiner. Ich halt's sir sehr sich sich men so ein junger Kerl nicht das Beste in der siehen heraus, das laß ich gesten, allein ein frommes Gefühl tritt bei Allen aus, das saß ich gesten; allein ein frommes Gefühl tritt bei Keinen heraus, wie bei dem Gabriel, das mußt du doch selber saxen?"

"Das ift richtig," fagte bie Frau troden.

"Der Gerhard wird ohne Fehl ein Becherer, ber Joseph ein Binblips, wenn er's nicht icon ware. Ja, enblid fag' ich bir,

Annsiwelden, mich hat's von bem Joseph grundwüthig geärgert, baß er unserem Kinde Burmer in die Rase seit. So was ist beutzutage noch nöthig! Sie werben ohnehin früh reif!

"Dach' boch feinen Elephanten aus einer Mude!" fagte bie Frau. "Man meint, ber hanstafper, ber nur Boffen macht, hatte

bas Rinb tapitaltoll gemacht! Dagu ift's ju flug."

"Mach' mir den Gaul nicht scheu!" ries Dobel. "Ich kenn' beine Sorte! Gleich steigt's zu Kopf und Morgens stellen sie sich vor den Spiegel, lächeln und sagen: Er hat doch Recht!"

"Mach's noch ärger, Jacob!" fprach bie Frau halb gornig.

"Nun, werb' nicht bös, Annsiwelchen," sagte Dobel. "Es ist so, wie ich sage. Eigentlich bacht' ich bran, daß sie boch alle Oreie das Märchen lieb haben."

"Mertst bu bas jett erft?" fragte Frau Dobel. "Das weiß ich schon lange."

"Mag fein!" verfetete Dobel, "aber wie fieht bas Rind gu ihnen? Das ift bie Frage."

"Run, wie wird's fiehen?" fragte Frau Dobel. "Ich bent', es bat fic barüber noch feine graue Saare machfen laffen."

"Beig es Roschen benn?" - fragte er.

"Run hör" 'mal Eins! lachte bie Frau. Meinst bu benn, unfer Kind ware blinder als wir? Meinst du, so ein Madchen mertt' es nicht, wie's um ein Bubenberg aussieht? D du Pfiffitus! Sie hatt's ja, wenn sie's nicht gewußt hatte, aus den Briefen merten muffen!

"Salt!" rief Dobel. "Der Gabriel allein hat ihren Namen nicht genannt!"

Da lachte aber bie Frau laut auf.

"Warum lachst bu benn fa?" fragte er. "Es ift mir ohnehin so worgekommen, als wären sie in ber letten Zeit frostig gegen einander gewesen."

"Da haben wir's wieber!" rief Frau Dobel lachend aus. "Du willst das Gras wachsen sehen und tappst doch neben die Schüffel am hellen Tage. Bas sich lieb hat, kippelt einmal!" "Aber fie fagte ihm nicht Abje?"

"So? Da hat sie dich wohl gerusen? Du halt's nicht verkanden, was das Wort in Gabriel's Brief sagen wollte: Er gedenste oft an Inen letzten Morgen. Das ist mehr als all die Grisse der anderen Zweie, und Röschen hat's wohl gemerkt, so gut wie ich. Siehst du, du schliefst, wie ein Sach, als sie driben in Nachbar Rechtling's Abschied machten. Es ging Einem an's Herz, Ich fland auf und sah durch den Laden und weinte leise mit den lieben Leuten. Da war mir's, als hört' ich Röschen's Thüre knarren. Ich schlich sinaus und — richtig, sie war angelesht und das Bett leer. Wo mag das Kind hin sien'? dachte ich. Da tam ein scharser Lustyng von der Hänsthir' heraus. Ich schlied die Stiege hinunter. Da stand sie angesteidet in der Thür und weinte. Und als er heraus tam, da reichte sie ihm die Hand. Sie redeten wenig, aber es tam boch vom Herzen."

"Ich ging gurud, aber als Roschen wieber im Stubchen mar,

bort' ich fie fcbluchzen."

"Du haft einen Stein von meinem herzen genommen, Annsiwelchen," sagte Dobel, legte fich herum und sagte mit leichtem herzen: Gute Nacht!

Morgens frühe fing Dobel wieder an, als Roschen auf ben

Bochenmartt gegangen mar.

"Benn fie nun wieber tommen, Annfiwelden," fagte er mit forgenichwerem Bergen, "wem, meinft bu, baß Roschen ben Borgug gabe?"

"Si Dobel," erwiederte sie, "wie fragst bu boch furios. Wer finnte bas sagen? Drei Jahre sind eine halbe Ewigleit. Wösschen könnte ja mittlerweise einen anderen braven Freier friegen. Das Madchen bleibt uns nicht siehen. Darüber tannst du ruhig schlafen; benn erstlich ift es hubich und bochn haben wir boch auch so viel erspart, daß wir unser Kind so gut ausstatten können, als irgend ein Burger der Stadt."

"Das ift Alles gut," versetste Dobel; "aber ich tomme von bem Gebanten nicht los, bag Einer ber brei Jungen unser Schwieger-

fohn wirb. Ber aber?"

"Run," fagte Frau Dobel, "ich will bir ba über meine Meinung faren Bein einschenten. Unfer Gine fieht weiter, ale bie Rinber, Die eben nur von ihrem Bergen fich leiten laffen. Dan magt fo ein Bieden ab, fo rechte und linte, und fommt bann mit fich auf's Reine. Riffel's und Lichtenauer's Jungen find allein Sahne im Rorb. Riffel's haben ein hubiches Bermögen. Gin fcones Saus, ben großen Garten bran und brei Bingerte in ber Bolfetebl, ber beften Lage ber Bemartung. Außerbem hat er auch Gelb ausgelieben. Lichtenauer's find armer und, fo brab auch ber Alte ift, er hat Durft und Danches geht von feinem ichonen Berbienft ab. Rechtling's haben gwei Rinber und man muntelt fo ber und bin, als feien auf manche ihrer Guter noch ftattliche Gummchen an gablen. Da tommt mir's por, ale mar' ber Jofeph bie befte Belegenheit für unfer Rind, jumal es ben Schmied nicht febr in ben Borgug gefett bat; ob er gleich ber Schonfte von allen Dreien ift.

"Das Miles läßt fich boren," fprach Dobel; "aber ich frage: Saft bu nichts übrig für ein tuchtig Sandwert, wie bas meine? Befett, ber Dann batte nichts, gar nichts zu erben, fo ift fein Biffen und Ronnen fein Rapital, und mas er bamit verbient, bas find bie Binfen von biefem feinem Rapital. Und folch ein rechtes Rapital bat ber Gabriel und bas befte Berg babei. Dir will ber windbeutelige Gelbverthuer Jofeph gar nicht in ben Ropf. Sein Brief hat mir Galle gemacht, ich will's nicht leugnen. Den am Benigften mochte ich jum Gibam. Der Gerhard ift auch ein auter Junge: aber er bat eine gute Anlage jum Trinfen und Bechern. Das tann mit ben Jahren ichlimm werben und unfer Rind fonnte ine Glend fommen und recht tief."

"3d feh's icon," fagte verbrieflich Frau Dobelin, "wir tommen nicht ane Land an Giner Stelle. Das ift folimm. Du gielft babin, mobin ich nicht giele."

"Laft es in Gottes Billen geftellt fein, Annftwelchen," fprach Dobel. "Bir wollen's ihm im Gebet anheimgeben. Er mach's, wie es ihm wohlgefällt, und bann wollen wir uns in Demuth fügen. Du bift eine gottesfürchtige, gute Frau. Das wird bir

recht sein; aber das wollen wir uns vor Gott geloben, nichts, auch nicht das Geringfte, zu ihun, um unseres Kindes Sinn hier ober dorthin zu lenken. Wilfft du mir das vor Gott geloben, wie ich es diemor ihm gelobe?"

Frau Dobelin befann fich turg. Sie reichte ihrem Manne bie Sant und gelobte est ibm feierlich und er ging beruhigt in die Berfflatt, benn er wußte, daß seine Frau von bem Gelöbniß nicht ein Haar breit weichen wurde.

Un bemfelben Abend aber, ba bie Eltern ihr Befprach begonnen, bas fie Morgens fortgefett hatten, lag Roschen auch ba und fonnte nicht einschlafen, weil fie immer an bie Erinnerung an ben Scheibemorgen benten mußte. Es war eine ftich - fad - buntle Racht. Da traten bie brei Befpielen vor ibr inneres Muge; ber Berbard mit feiner fraftigen, iconen Geftalt; mit bem buntelichmargen Saar und ben fcmargen, leuchtenben Mugen, über benen fich bie Brauen im machtigen Bogen fcmangen; mit bem frifchen Mund und bem bunteln Schnurrbartchen. Alle Dabchen in ber Stadt faben ibm nach, wenn er über bie Strafe ging. - Und bann ber Jofeph mit feinen ichelmigen, lachenben, braunen Augen, und bem braunen Lodentopfe; bem feinen, froblichen Befichte; bem leichten tangmeifte rigen Gange, ber fo fun reben und ichmeicheln tonnte; und enblich ber blonblodige und blauquaige treue, fanfte Gabriel, mit ber ftattlichen Geftalt und bem garten Gefichtden, um bas noch fein Flaum fich fraufelte. Die Babl, Die Qual! Gigentlich tonnte fie fich gefteben, bag fie alle Dreie gleich lieb hatte. Aber - fie murbe brennend roth im Dunteln - alle Mabden von Coln bat er brauf angeseben, und teine fconer, ale ich -! Da fieht man boch, wie lieb er mich bat! Der Berhard ift allewege ber Schonfte von Allen. Doch ber Gabriel - wie hat er meine Sand ge - brudt und ge - fuft. 3a, ich batt' nicht ruben fonnen, ohne ihm ein: Bebut' bich Gott, gesagt zu baben. 3ch - mufte - ibm - bie Sand - rei - chen - ich mußte - und mit bem Borte fielen bie fconften Blauaugen gu, bie jemale Revue gehalten im Dunteln über brei Junglinge, von beren Liebe bas Bergchen überzeugt mar, und ber fuge Schlaf legte feine weiche Sand leife, leife barauf.

## III.

Wenn auch die beiben Bater, ber Schneiber Riffel und ber Schnied Lichtenauer, außerlich sich ben Anschein gaben, als legten sie auf bas, was Dobel gesagt, teinen sonderlichen Werth, so war's boch aus zwei Gründen bem nicht so, obwohl Keiner bem Anderen es äusterte.

Unter ben nachbarn ber Benbelsgaffe ober, wie bie vier Baufer in ber Stadt fpottweise genannt werben, ju Bierhaufen, mar Dobel burch feinen fittlichen Ernft, burch feine lautere Gottesfurcht und ftrenge Rechtlichfeit, burch bie rudfichtelofe Freimuthigfeit, womit er bas ftrafte, mas ihm miffiel, eine mabre Dacht. Dhne es gu wollen, übte er burch fein Wefen einen folden Ginfluß aus, bag fein Bort wie ein halbes Evangelium galt. Die brei anberen Rachbarn thaten nichts Enticheibenbes ohne ihn. Gie fragten ibn in allen Dingen um feinen Rath, ber ftete einfichtsvoll und wohlmeinenb war. Gie buteten fich, etwas ju thun, mas er ftrafen tonnte; benn bas that er immer, amar in möglichst schonenber, bennoch aber nachbriidlicher Beife. Gelbft Lichtenauer hatte manchem Schoppenglafe mehr auf ben Boben gefeben, wenn er fich nicht im Stillen gefürchtet batte, Dobel moge feinen mantenben Schritt feben und ibn bafur treffen. Der zweite Grund mar, baf Jeber von ben 3meien barauf aus mar, bas holbfelige und vermogenbe Rinb Dobel's jur einstigen Schwiegertochter ju friegen, und es barum nicht im Minbeften mit ibm verberben und baburch ben Blan gu nichte machen mochten. Darum murbe benn in Wahrheit ben beiben Gohnen ber Rummel gerieben, bas beifit, ber Darich orbentlich geblafen.

Die befahen bie fieben Glen lange Rafen!

Erftlich fagte seinem Joseph ber Meister Riffel, mas Dobel gefagt, und inupfte baran febr faftliche Bemertungen. Zweitens betam er fein Fettmannchen Geld zu sehen und ber Alte sagte ihm gerade heraus: Es fei eine Schande, bei foldem Berdienste noch den Bater und alfo das eigene Erbtheil zu strippen. Auch die Sonntagsentheiligung und den leichtfertigen Ton strafte er derb.

Der Lichtenauer schlug brauf in seinem Briefe, als schflige er mit seiner großen "Schlage" auf ben Ambos. Das Mippte und bei Funken sprüheten weg. Das "Röfielt" und bas Beinhaus in ber Gaugasse betam sein Epeil gehörig. Wie willt bu bran benten, Röschen einmal zur Frau zu kriegen, wenn bu ein Saufaus wirst? sagte er ihm gerabezu unter bie Rase. Mertk so was ber alte Dobel, so streich bein Segel und laß beinen Plasbag ruben!

Riffel hatte baffelbe gesagt, nur verblimt; aber bie beiben Jungen verstanden's ohne Dolmeticher, daß es in "Bierhaufen" seit ihren offenherzigen Briefen nicht sonderlich für sie fand, und Beibe waren zu gut und unverdorben, als bag nicht solch' väterlich Mahmwort, das ohnebem einen für Jeden so bedeutsamen hintergrund hatte, Frucht hätte tragen sollen.

Beibe pruften fich felbft und fanben, wie richtig Dobel's unb bes Baters Borte feien, und legten fich eigene Buffen auf.

Joseph blieb ein halbes Jahr bei seinem Meister, bann ging er nach Minten, wo er balb Obergesell wurde. Sein Meister war ein sehr achtbarer und sehr wohsthehenber Mann. Joseph wohnte bei ihm im haus und wurde ganz zur Familie gezählt. Sein Betragen war, seit er in Toln die Gesellschaft mied, in die er geratsen war, ein ganz anderes und geregesteres geworden. Daher tam es denn auch, daß Meister Sebald den heimlichen Bunsch hegte, wenn sein Minchen, das bei einer alten Lante in Hannover war, zurücktäme, ihm und er ihr gesalle. Er schrieb auch deswegen, ohn den Vernud anzugeben, daß minchen kommen möge. Das aber verzigerte sich fast um ein halbes Jahr. Endlich am das Mädchen, dessen Gestalt zwar minder reizend, als die Röschen's, bessen städt er Gestalt zwar minder reizend, als die Röschen's, bessen städt eine Wärdchen auf der Selte, und es war ihr eine soglieh Risstische Gewandtheit und Manieren aber viel Einnehmendes war der Selte, und es war ihr eine soglisch Englied magelegatie

Filmed to Google

heit, seine Liebe zu gewinnen. Das war freilich nicht leicht; benn in seinem herzen wohnte Röschen. Und bennoch — ber tägliche Umgang, das liebenswürdige Benehmen, die seine Gesalsucht — Joseph sichtle, es nach ihm eine Gesahr. Zu Tändeleien war ihm Minchen zu gut und er selber zu ehrlich. Auch würde es sein Bater nie zugegeben haben, daß er in Minden sich seine. Er sah es ein, daß da nur ein Ausweg war — ber, wegzuwandern. Und das that er, obgleich das bet 200 Minchen's und ihres Baters gleich groß war, und Meister Sebald ihm seinen Wunsch sebre von

Sein Weg führte ihn nach Bertin, wo er bald Arbeit erhielt. Mit Gerhard hatte es auf bes Baters bittern, bitgenben und bonnernben Brief aus eine bessere Wendung genommen. Der letzte Punt't seines Briefes, bas klare heraussagen einer Sache, die Gerhard im Schreine ber eigenen Brust verborgen glaubte, war am wirksamsten. Er litt zwar teinen Durst, wie ber reiche Mann im Evangelio, aber er hielt Maaß und sand es heilfam für seinen Gelbseutel und sich, Wieid mit dem Briefe seines Baters tam bes Meisters turze Berabschiedung. Das gab bem Brief einen schlimmen Nachbruck.

Er war in ber letten Zeit in mehrere Hanbel gerathen, was ihm bes Meisters Unwillen zugezogen. Einige Male war er, wie man am Rheine für das Betrunkensein zu sagen psiegt, nicht allein nach Hand gefommen. Er brachte einen mit, der mächtiger war, als er felbst, und ihn nicht nur zum Wanken, sondern selbst zum Jalle gebracht, und zwar auf das Straßenpsiaster, was blaue Male gab; sedann hatte er in der Gangassepflater, was blaue Male gab; sedann hatte er in der Gangasseh die gebroschen und bann von der Posizie' gefaßt und eingespundet worden bis zum anderen Tag. Er mußte eine tüchtige Strass zahsen und hatte die Prügel als Jugabe frei in den Kauf getriegt.

Das gesiel bem Meister übel, und eines Samstag Abends fagte er: Lichtenauer, wir Zweie thun nicht gut zusammen, wegen bes Dritten, ber regelmäßig mit Ihm Abends nach Haufe tommt. Such' Er sich anderswo Arbeit!

Das wirtte prattisch ju bem geschriebenen Wort. Er schnalte sein Ranzel und ging. Da aber in seinem Banberbuche die übse Bemerkung von bem Boligeimanne woer gemacht worden, er sei in betruntenem Zustand, als Tumultuant eingeseht worden, so mußte er eine schöllen Strecke wandern, ohne Arbeit zu friegen. Das Geldging auf und er mußte zur Fechstunft greisen, die er noch nie geibt und die spim sowere antam, als irgende etwas in der Welt.

Rach langem Umbergieben und nicht im lieblichften Buftanb, erhielt er endlich in .einem abgelegenen Ort auf bem Thuringermalb Arbeit bei einer Bittme, bei ber aus bem Grunde felten ein Befelle lange hielt, weil fie geizig und boshaft mar, wie nur Bemant fein fonnte. Er trug aber bies Leib in ber Stille und Bebulb, benn er mußte bleiben, ba er bes Fechtens und Stromerns mube war und Rleibung brauchte; benn beim hatte er nicht um Belb gefdrieben, und wenn bie Bellen bes Glenbe ihm über bem Ropfe zusammengeschlagen maren. Unabweisbar mar' er ja bann ale tagebiebenber Gaufer gestempelt morben. Das mar aber eine Bufe für ben armen Gerharb, bei biefer alten Bere auszuhalten. Bas aber noch fein Gefelle fertig gebracht, bas gelang ibm. Er bulbete und bielt aus. Bei jammerlich folechter Roft, geringem Lohn und ichwerer Arbeit gonnte bas abicheuliche Beib ihm faum Die Stunden bes Schlafe in ber Racht. Gie wedte ibn, ebe ber Tag grante, fcon wieber gur Arbeit.

Als aber die Schaben seiner Aleidung geheilt waren und einiges Geld eribrigt hatte werben konnen, 30g er ab. Der Bürgermeister gas ihm das trefflichte Zeugniß, das dem Mainzer die Wage vollftandig hielt, und nun hielt ihn aber anch keine Macht. Die Alte bet hibren Lohn — aber er ging und schüttelte ben Staub von seine Füßen.

3m Beimarischen fant er eine gute Stelle, und nun beschloß er auch zu bleiben, bis bas zweite Jahr tame, wo ihn bas gegebene Bort gen hamburg riefe.

Anders mar es mit Gabriel geworben. Gein Meister wurde ihn zeitlebens behalten haben; aber ihm ftand ber Wunsch in ber Seele, die Welt zu sehen. Ungerne ließ ihn sein Meister scheiden, und felbst Gabriel verließ ihn ungern. Er hatte sich ein schones Gelb erspart, mit bem er schon eine weite Reise machen tonnte.

Auf seines Meisters Rath ging er durch Baben über den Benefie in die Schweiz, we die großartige Aatur ihn gewoltig anzog. Er durchreiste die ganze Schweiz, kefprte dann durch Bürttemberg zurück und durchwanderte Bahern, wo er in München eine längere Zeit in Arbeit stand, weil seine Bartschaft zusammengeschwolzen war. Bon München zog er nach Wien, und weilte auch hier wieder eine längere Zeit. Erst mit dem Anfange des zweiten Jahres verkließ er Wien, um in das mittlere Deutschland sich zu wenden, und tras dann im August des zweiten Jahres in Samburg ein, wo er sogleich in Arbeit trat.

Es war sein erstes Geichaft, sowohl auf ber herberge ber Schmiebe und Schnieber, als auf ber Polizie Erkunbigungen nach ben beiben Freunden einzuziehen; allein seine Nachforschungen waren vergeblich. Noch hatte Keiner von ihnen die Stadt betreten, und es siel erst jett ihm auf die Geele, und zwar recht schwer, daß sie auf dem schiene Spitsschieden den Beitpunkt sestualiesen in zugendlicher Untenuntig vergessen hatten, in dem sie sie in inzigendlicher Untenuntig vergessen hatten, in dem sie ist in Mindelen, daß Beibe, sofern sie noch lebten, ihr Bort getreusich einlissen wirden, und harrte deswegen geduldig, aber bennoch mit beiser Schnsch, des Kommens der treuen Kameraden.

Mit ber Beimath waren bie beiben Ersten in nicht immer regesmäßiger Berbindung geblieben. -

Nach ben väterlichen herzensergiesungen hatten sie Beibe sogleich bergliche Abbitte gethan und eine tiefeingebende Besterung gelobt. Diese Briese waren aber auf der Bant nicht als Gemeingut ber lieben Rachbarschaft behandelt worden, sondern waren alleiniges Bestiethum bes Baters und der Mutter geblieben.

Später hatten fie bann geschrieben, und Alles wohl vermieben, was Anstoß hätte geben können, ob fie es sich gleich nicht versagen zu burfen glaubten, Röschen's befonders Erwähnung zu thun. Mit ben Briefen war Dobel icon zufrieden und sprach bie hoffnung aus, bag boch bie verftanbige Lebensrichtung ben Sieg zu gewinnen icheine.

Bon Gabriel tam regelmäßig alle Bierteljahr ein Brief. Roschen's Ramen murbe von ihm nie genannt, aber in ber Regel fant fich eine Unbeutung barin, Die fie mohl herausfand und bie bes Ginbrudes nie verfehlte. Als er ben Borfat aussprach, um, mo er fich Gelb gefammelt und gefbart, burch bie Schweig gu manbern und fo meiter, über Stuttgart, Munchen, Wien mieber jurud, bann nach Samburg, und bag er bann lange nicht fchreiben werbe, fagte Dobel, indem er auf feinen Schentel fculug: Das ift ein Rapitalburiche! Laft feben, mas ba Giner wieber beimtehrt? Er will bie Welt feben; er will feinem Beifte reichere Rahrung geben; aber bas Strobmern will er nicht treiben. Mit Gelb mill er reifen und mit felbftverbientem. Proficiat! Da wird Die Burgericaft reicher um Ginen, ben fie einmal wird brauchen tonnen, und meine Bunft um einen grundgescheibten und erfahrenen Denfchen! Beb's Gott, bag es bie anberen 3meie ihm gleich thun! Beutzutage feblt's an gefunden, tuchtigen, fernhaften Burgern, Die im eblen Burgerftande bleiben und nicht hinauf wollen ju ben fürnehmen Lumpen und Windbeuteln. 3ch fonnte toll werben, wenn ich febe, wie fo viele Leute ihre Rinber Schreibergefellen werben laffen. Das ift bie miferabelfte Bunft auf Gottes Erbe, wenn's eine ift. Die find bie Fertelftecher und Bintelabvocaten, bie beimlichen Antlager ehrlicher Leute, Die Rantefdmiebe und Brogenbeter, Die Brieffdreiber und Rechteverbreber, Die Die Befete auslegen, bis Die Leute bis über bie Dhren in ber Batiche figen. Da geht's aber grabe wie mit ben Quadfalbern. Die haben mehr zu thun, als bie orbentlichen, ftubirten Argte, und ein bocternber Schinder gilt taufenbmal mehr ale ein Phyfitus und Doctor. Bu biefem verzweifelten Schreibergefinbel läuft Bauer und Burger, und wenn fie fie noch fo febr burch felbsteigene Dummbeit in ben Rebel führen. Bu einem tuchtigen Sandwerfe thun fie fie nicht, und bie Buben wollen nicht, weil's ba Arbeit, ehrliche, aber fauere toftet. Das ift bas

Unglud unferes Burgerftanbes und — unferer Zeit — Arbeitsschund Dochmuth. Alles Übet briecht aus biefen Eiern, die elterliche Dummheit ausbrutet. Wenn nur ber liebe Gott bie Jungen gesund an Leib und Geel' erhält!

So fprach ber erfahrene Mann, und bas Mang wie heller Glodenton in Roschen's laufchenbe Seele.

Ein andermal ließ er sich scharf aus über die Weltverbesserer, die ihre Weisheit aus Frankreich holten; namentlich aber die, melde in Sin bem Joseph versicht, Rübe ins Ohr au setzen, insbesondern Weich und Arm und rechte Bertheilung der Arbeit, über die Regierung und ihre Gesetz, Seinern und Ordnungen, über Freiheit und Staatsverfassung. Da laufe Alles aufs Theisen hinaus, auf eine Itrhipishiserei. "Was verstehen davon die jungen gelbischaabeligen Kerle?" fragte er. "Wir geht's über meinen Gesichtskreis so weit hinaus, daß mir Alles im Rebel verschwinnunt, und ich enke, das Alter hat doch mehr Überlegung, als die heißtlige Jugend? Der Joseph ist da auch in einer guten Schule zu Berlin, da ist auch bes Zeugs genug, und er schwidelt gerne. Für den gerhard ist mir's nicht dange, der ist zu handselt und prattisch, als daß er sich von den Seelenvertäusern in ihre Rete locken läst."

"Aber," sagte Riffel, "ber Gabriel läuft ihnen ja gerade in bas Maul hinein. In ber Schweiz, ba ist ja ihr warmes Nest, wie man hört?"

"Für ben hab' ich ausgesorgt," iprach ber Meister Dobel mit ber agangen Kraft einer abgerumbeten, gutbemurzelten Überzeugung. "Der hat ben Harnlig Gottes an, Riffel. Lest 'mal nach, was ber heilige Apostel Paulus in bem Brief an die Epheser am sechsten, Bers 10 bis 17 ihreibt, ba steht's, und bann ist seine Seele Datar, baß man durch die Augen dis auf ben Boben siehe. Da gelingt's so einem Imtübensischer nicht, bas Klare mudbelig zu machen; endlich der ist er zu verständig, um mit socken tollen Reden fach und fasten fich ben Kopf toll machen zu saffen. Ich will sein Prophet sein, aber ich sag' wie ber Jetus! Nu — wart's ab!"

Bon alle bem nahmen sich bie beiben Bater fo Gins und bas 21. 8. 111.

Andere, und trugen's in ihren Briefen warm den Söhnen zu. Das wirfte sier und da. Joseph wurde ärgerlich über die pleistiergerliche Dummheit des alten Dobel, der dein Zeitsewussteil, nech weniger Gesimmungstücktigkeit habe. Ein alter Zopf seits am Ende doch der sich sier der Sönigthum todischlagen lasse. Pach, das sein verrostete Dinge, und der schafte Bahn der Zeit habe sie gernagt. Dachte er dann wieder 'mal ruhiger darüber nach, so erschien ihm dann doch die Sache in milderem Licht und er wurde an der eingesegnen Weisheit zweiselhaft. Bei Gerbard schlug's durch. Er war Einer von denen, die sich im ruhigen Genusse debens nicht gerne sieren läsen kann fand's schlimm. Zu diesen Flammen war noch keine Verantassung gewesen und bei der alten Here siett er sich setzen Lassung gewesen und bei der alten Here siett er sich sekken weil er seinen Auf im Wann, zu reinigen sich vorzenommen batte.

Allmählich rudten fie hamburg naber und trafen endlich bort

alle Dreie zusammen.

## IV.

Es war an einem Sonntage bes 3ahrs 1847, spät in ben Octobertagen, als auf einer grinbewachfenen Dine am Stranbe Rorbee brei Manner flanden. Ihre Gefalten hoben sich gegen ben an diesem Tag ungemein reinen und klaren himmel scharf ab. Es waren fräftige Gestalten, eine barunter schlander, eine breiter und stammhafter. Sie waren gut gekleibet und nichts als ihre Reisstände begeichnete sie als Reisende.

Sie hatten einen glüdlichen Tag gewählt, um das Auge schauen zu lassen die Bunder bes Meeres. Die Luft war rein. Der Himmel klar. Ein schaffer Nordwind blies. Die unenbliche Riche war sehr bewegt. Jeht gerade kam die Huth und wälzte ihre Bellenberge bem Lande zu, und mit ben weißen Kammen sahen die Fluthen aus, wie Ungeheuer, die sich auf das Land fturgen wollen, um es zu verschlingen. Der Anblid war großartig und ergreifend.

Reiner der Dreie, welche auf der Dine ftanden, jeht aber, um nicht von den Sichsen bes Bindes umgeworfen zu werden, sich niedergeseth hatten, fprach ein Bort, so überwältigend war der Anblick des Weeres für fie, den sie beute zum ersten Male genossen.

Moven slogen freischend über ihre haupter; Boote hoben sich mit ihren weißen Segeln hier und ba und versanten wieder ins Bellenthal, um ihnell wieder auf eines Bellenberges weißer Auppe ein paar Secunden zu schweben. Darauf hafteten ihre Blide mit ungetheilter Aufmertsankeit.

Da fam aus bem nicht fernen Norbsechafen mit vollen Segeln ein mächtiges Kauffahrteischiss, das mit bem mächtigen übergewichte ber Größe und ber Segel bahintangte über die Bellen, die sich ab einer Bruft brachen. Ein Ach entrang sich der Bruft eines Jeden biefer Dreie. Alles Andere versor seine Angiehungstraft. Ihre Bilde solgten dem mächtigen Gebäude der Menschandb, dem Bimd und Wogen dienstbar woren. Lange Zeit solgten ihre Bilde seiner Bahn, und immer weiter hinaus freche es; immer kleiner erschien es. Bald verschwand es saft gänzlich, bald sah man es wie ein Boot, zuletzt wie eine ftreichende Möbe — dann wie einen weißen Puntt, bis es völlig verschwand.

Es war eine geraume Zeit, ber ganze Morgen faft, über folchem ftillen, ftaunenben Schauen hingegangen, und ein Jeber hatte feinen Empfindungen freien Lauf gelaffen.

Bett hob endlich Einer an und sagte, auf bas Schiff bentend: "Wer boch ba mit hinaussegeln könnte in die Weite!" und baber fieig ein tiefer Seufzer aus seiner Bruft auf. Beftätigte er ben Wunsch ober strafte er ihn Ligen?

Es war Joseph Riffel, der die Worte an seine Freunde gerichtet hatte. "Meiner Getreu!" sagte Gerhard, "das wär' so was für eine Zeit von einem Jahre! Wär' auch dabei!"

"Du nicht?" fragte er Gabriel, ber noch in tiefem Sinnen bafaß. "Barum nicht?" entgegnete biefer.

"Aber fag' 'mal, Gerhard," hob ber Schneiber wieber an, "wohin fegelteft bu?"

"Rach Umerita!" erfolgte blitfchnell bie Antwort. "Die in Bremen haben mir ichier ben Ropf toll gemacht."

"Amerika ift groß," sagte Gabriel. "Es reicht vom Subpol bis jum Rorbpol hinauf, und bas ift eine schone Lange. 3ch möcht' fie nicht auswandern."

"Das versteh" ich nicht," entgegnete ber Schmieb. "Ich ginge, wenn Eins nicht wäre, nach Norbamerika, wo sie bie Eisenbahren banen. Da ift schner Berbienst und es regnet Dollare in bes Arbeiters Schoof. Arbeiten kann ich und will ich; aber so ein Lohn wird wird bem Fleistigen bier nicht. Und unser handvert schlägt o recht in das praktische Seben hinein, das in Amerika daheim ist. Da fonnte man was Schönes erwerben, des Leben froh werden."

"Eins trinken!" fügte mit schelmischem Lachen Joseph ein. —

"Anch das," suhr Gerhard fort, "und dann als gemachter Mann heimtebren und zum Liedogen sagen, willst du nun mein stiffes Weibchen werden? Dann sagte sie erröthend Ja, und der Pfarrer segnete den Bund und unser Einer wäre der Glüdseligste unter des lieben herrgotts deutschaffe Sonne!"

"Da haben wir's!" rief ber Schneiber. "Alles geht ihm nur auf das wirfliche Leben, etwas Höheres kennt er nicht. Am Ambos geboren, am Ambos gelebt, am Ambos gestorben, gehört ihm als Dentmal aufs Grab einst ein Ambos."

"Das ware bas iconfte und solibeste Dentmal. Dent bir aber einmal eine Scherer und ein Blugeleifen brauf, wenn man an ein lebendiges Junftzeichen nicht benten will, und sag', ob nicht alle Belt in ein Gelächter ausbräche, statt seinen heiligen Gefühlen sich hingugeben?"

"Aha, Prattitus, bu meinst einen Geisbod," lachte ber Schneiber. "Ich weiß gar nicht, warum man biese fliften, muthvolle Thier so belacht, und und, bie wir es seit unworbenklicher Zeit als Zunstwappenthier gekrauchen sollten, aber aus bummer Hurcht, uns lächerlich zu machen, unterlassen. Was hat benn ber eble Abel für Bieh in seinen Bappen? Lauter Raubthiere, Baren, Löwen, Bölfe, Füchse, Abler, Stoftweihe und bergleichen. Da wollt' ich boch bem Geisboch eher eine Lobrede halten, als solchem Gethiere, das vor bem Menschen davon läuft, mährend ber Boch sie in graziöser Fechterstellung angreift. — Doch lassen wir das, Prattitus, weist du, wohin ich segelte?"

"Run?" fragte Gerhard, ber feines Lachens taum herr bleiben tonnte.

Des Goneibere Muge funtelte. ,,3ch ginge nach Californien! Da finben fie bas Golb in Sant und Rlumpen, fo bid wie bes Rachtmachtere Ropf babeim, und bu weißt, Gerharb, ben nannten fie "Ohmtopf," weil ber Geine nicht viel bunner mar ale ein Dhmfaß. Mein Deifter in Bremen war ein leibhaftiges Amerita. 3d glaube, ber tannte jeben Wintel. Beil er viele Schulben batte, fo mar ihm Californien natürlich bas wichtigfte. Er ftubirte alle Beitungen von Samburg, Lubed und Bremen, und mußte Mues bis auf bas Tippelchen auf bem 3. Der fagte, man burfe nur an bas erfte befte Bachelchen geben, bas fo groß mare, wie etwa bie Dond. rinne babeim, und burfe nur bineingreifen mit beiben boblen Sanben und fcopfen, fo habe man gleich für fünf bis feche Dollar Golb, und wenn man einen Bidel ober Sade nahme und grube etwas tiefer, fo tame man auf bie Rlumpen, und ba lobne es fich benn natürlich boppelt ber Arbeit erft recht. Wolle man bie ichmerere Arbeit nicht thun, fo burfe man nur im Baffer pubbeln und fame, wenn auch etwas langfamer, boch eben fo weit. Wenn ich nun über bas Schiff ju gebieten batte, fo führe ich gerabesmege nach Californien und finge bort bas Golbgefchaft auf meine Fauft an, und triebe es mit Fleiß und Gifer, und wenn ich bann ein, zwei Jahre fo verpubbelt und gegraben batte, bann führe ich beimmarts und ber Rothichilb gu Frankfurt mar' ein purer Lump gegen mich. Ja, er verficherte auf feine Chre, man tonnte bann in bas mittlere Deutschland mit ber Gifenbahn auf bem erften Blate beimfahren, wo bie fleinen Fürften Deutschlands fo enge bei einander hoden, wie bie Goneiber auf ber Boutique, und fonnte ben erften beften

fragen: Durchlaucht, wie hoch halten Sie 3hr Herzogthum ober Burftenthum? Seten Sie vernftnftige Preife! 3ch zahle baar, in echtem Gold und nicht in verrusenen Bistolen, wie man sie hier herum triegt! So sagte er; aber ich sage bir, wenn ich so goldbelaben heimtäme, mich 363's an ben Rhein."

"Da machfen unfere Reben!" fang Gerbard, ihn unterbrechenb. "Un ben Rhein, fag' ich, trate bin vor bas Liebchen und fagte: Billft bu eine golbene Rrone? 3ch tann fie auf beine Loden und Rlechten feten. Und fie fabe mich an, reichte mir ibre Sand und fagte: Dein auf emig! Alebann taufte ich mir einen Blat in ber Stadt, aber nicht in ber Wenbelsgaffe, fonbern mo man ben Rhein fieht, und baute mir ein Schlog. Und im Marftall mußten bie iconften Bferbe fteben und in ber Remife lauter Rutichen, wie fie bie Stadt Frantfurt ihrem Burgermeifter ftellt. Alle Mittags nach Tifch rauchte ich eine Savannah - Cigarre, aber nur echte, und nicht, wie fie Ginem bie Bremer für hobes Gunbengelb aufbangen; trante mit meinem Liebchen eine Taffe echten Motta-Raffe, und bann legt ich ben Ropf in ihren Schoof und fchliefe ein, und wenn fie mich machfufte, fetten wir une in ben Bagen und wir führen fpagieren, fo lang es mir gefiele. Born auf bem Bode mußte ein Rutider fiben in bodrother Lipree mit ichmefelgelbem Rragen, eine Biertelelle breite echte Golbborte um ben but, Stulpftiefel an ben Beinen, fcmargladirtes Leber mit gelben Stulpen; und binten brauf zwei bitto Bebiente und vier rabenichmarge Rappen an bem Bagen." -

"Hrrrrrr! Das war' erst ein Leben und was sollten bie Leute lange Salse machen und sagen: War ber nicht vormals Riffel's Joseph von Bierhausen?" —

Der Schmied bif sich schier die Lippen wund und sagte: "Auch nicht bitter! Und es ift nur schabe, daß es gewindheutelt ift!" — "Bohl dem, der fich erträumt, was ihm die kalte Wirklichkeit verfagt!" sprach Joseph mit theatralischem Ansbruck und seufzt tief auf.

"Aber, Gabrielden!" rief ber Schmieb, "bu fiteft ba und

machft Kalender für Anno 1848, bas uns bevorsteht. Lag ab und fage: Wo führst bu bin, wenn bu bas Schiff bort lenten könntest?"

"Es ift fort," fagte Gabriel und ftand auf. "Dier aber ift es talt. Laft uns geben. Auch hab' ich Sunger. Die Seeluft 100ll febr barauf wirken. Ich hab' mir nun bas Bilb in die Seele gebrückt, baß es nicht wieber verloren geht. Run tommt."

"D ho!" rief Gerhard. Mertst bu, baß wir bir unter bie Beste wollen und baß bu einmal von ber Farbe reben sollst. Du sollst mir hier nicht von ber Stelle, bis bu mir Rebe gestanben batt, wohin bu segeltest, wenn's so ginge?"

"Run, bas ift fein Geheimniß, Freund!" fagte milb lachelnb Gabriel. "Ich fegelte heim, ju ben Eltern und bem Liebden!"

"Das ist benn boch eine echte beutsche Einheit!" rief ba ber Schieber. "Aller Winsche Ziel bas Liedden! Aber nun sagt ind, Kinder, da sind wir Nachbarskinder, sind miteinander aufgewachsen, sind durch ganz bisherige Leben unwandelbar treue Kameraden gewesen; haben uns einander so sied vie Brüder, und Jeber hat ein Liedden, das ein dem treuen Herzen trägt, und boch weiß Keinter etwas von dem Liedden des Anderen. 3st das recht, ist's brüderlich? Wir stehen hier so gemithlich bei einander."

"Dagegen protestir' ich benn auch!" fiel ihm Gerhard in die Rebe. "Ich hab' meinen Sommerrod noch an, und hier pfeift ein Bephir, ber einem Mart und Bein durchsaufelt mit rufischer Ratte. Sodann geht mir's justement wie bem Gabriel. Mein rheinischer Magen belt gang unverschämt und will sich nicht länger mit ber frischen Luft hier speisen lassen."

"Du sollst zum Schulmeister bestellt werben, Joseph," fuhr er fort, "und wenn wir gegessen und getrunten haben und gemüthlich unser Pfeischen rauchen, ehe wir uns wieder landeinwärts machen, so darst bu uns fragen und wir antworten. Run aber rasch voran!"

Das war benn Allen recht und sie griffen tüchtig aus. Der Bind hatte an schneibenber Scharfe stells zugenommen, und bie etwas bunne Rleibung ber brei Banberburschen war nicht geeignet,

ihm einen Wiberstand entgegengufeben, wie er hatte fein muffen, um nicht burch und durch falt zu werden.

Das Fischerborf, wo fie übernachten sollten, war etwa eine Biertelstunde entfernt, wo eine Bucht bes Meeres tief ins Land bereinschnitt.

Sie hatten es bald erreicht und auch das bescheidene Wirthshaus, wo sie an frischen Seefischen und goldelben Kartoffeln ihren ansehnlichen hunger fillen sonnten. Wein gab's aber hier nicht, und nur ein flarter Schnapps vertrat seine Stelle, ben inbessen ber Schmied allein trant und sehr gut famb.

Als sie nun auf bem Wege waren und ihr Pfeistein bampfte, begann Joseph bas Examen nach bem Liebchen. Gabriel allein

wehrte fich bagegen, aber es half ihm nichts.

"Sag' an, Schmieb, wer ist die Holdfelige, die du erforen!" fing er hochtrabend an, "und wo weht ihr füßer Athem? Wo schreitet ihr leichter Juß?"

"Ich bente," sagte Gerhard, "es ist einersei, ob man die Frage vorwärts ober ruschwärts beantwortet, ich meine in der Reise. So will ich benn bekennen, sie ist daseim, wo ich auch daseim bin; ihr guffer Athem weht in der Wendelsgasse, wo auch ihr teichter Fuß auf dem Psakter von Kheinwacken wandelt — und ifr Namen ist der Duftigste, den ein Madchen tragen kann, sie heißt — Röschen!"

"Dobel's Roschen?" fragte ber Schneiber und veranderte bie Farbe.

"Dobel's Roschen?" fragte ber Blechschmieb Gabriel, und feine Wangen murben wie Schnee und bie Stimme gitterte.

"Ja, die!" sagte Gerhard und sah selber gewaltig erschredend bie treuen Kameraden an, die plöglich verstummten, den Kopf hängen ließen und wie gesnidte Halme dastanden. "Aber, ich ditt' euch um Alles in der Welt, treue, liebe Kameraden und Brüder, was ist euch doch?" fragte Gerhard. "Ihr seht ja aus, wie frischer Reisbrei, und man meint, auf euerem hintertopse läge ein Amdos, so bukt ihr ihr herad zur Erde? Bas kann denn das engelssiebe Kind dassitz, daß ihr euch so geberdet?"

Joseph sah zuerst empor. "Ach, Gerhard!" sagte er, "das ift ja auch mein Lieb, das ich in der Seele trage, seit mir's gedentt! Kür das ich sich sak ich in der Seele trage, seit mir's gedentt! Kür das ich senden konden k

Gabriel's Bruft mar fo beengt, bag er nicht reben tonnte. Er fab feuchten Blides ben Schneiber an und nidte.

"Da haben wir's!" rief diesmal wirflich ergriffen ber Schneiber. "Da haben wir's! Dreie lieben heiß und innig Eine! Was soll das werben? Einer kann sie nur friegen, und bie zwei Brüber müffen elend und berarmt durch die Welt gehen. Einer soll ber Glüdfliche werben und die Anderen sollen neben ihm wohnen und vor Liebeskummer sterben!"

",Bab's jemals in der Welt etwas Uhnliches? Würde das auf dem Theater zu Göln aufgeführt, die Mädels weinten eine Überschwemmung in das Theater hinein, bei meiner Geele!"

Die brei Freunde gingen ftille nebeneinander her. Selbst ber Schneiber schwieg, seit die Thranensluth im Theater seiner Seele allerlei Raum bot, sich bas auszumalen, was da Alles werbe empfunden werben.

Enblich fprach Gerhard ernst: "Bahrlich, es ist mir etwas ber Art noch nicht in dieser Welt vorgesommen, und ich will es nicht leugnen, es liegt mir centnerschwer auf der Seele."

"Und ich fürchte, ba nur Einer ber Glüdlichfte fein tann," fuhr wieder ber Schneiber brein, "es wird auch unfere Bergen fceiben und trennen!" "Nein!" sagte ba Gabriel, "bas wird's nicht. Elend wird's die Zweie machen, das fühl' ich tief in meiner Seele. Mich wird's beugen bis zum Grab; aber bann wollen wir es ausmachen, bas die beiben Anderen in die Welt gehen und nicht baheim bleiben."

"Du haft gut reben," fagte Gerharb, "beine Eltern haben noch ein Kind. Bei uns Beiben fieht ihr Glid in uns. Sollen wir ihre hoffnungen ju Schanben machen? Das geht einmal nicht. Es muß getragen werben, und wenn bas Ber, brechen follte!"

Gie fdwiegen wieber und fdritten fürbaß.

"Aber," hob ber Schneiber an, "es ist boch curies. Wir reben von bem Liebchen. Wie steht benn Rosschen zu uns? haben wir ein Recht, is ju reben, als muffle sie Einen von uns nehmen zum Manne? Dat je Einer von uns mit Liebe und von ber Liebe zu ihr mit ihr gerebet, baß sie wuste, er hat mich lieber, wie sein eigenes Leben? — Ich — sag's — ehrlich — ich nicht!"

"3ch auch nicht! 3ch auch nicht!" fagten bie beiben Anderen.

"So haben wir, seit wir die Kinderschause ausktraten, in der Jerne gestanden, sie bewundert und geliebt, aber still, wie ein rechter, deusscheiden Anderer voll Mondischein und Bergismeinnicht!" sagte der Schueider habe ernst, halb lachend; "grad, wie est geschrieben sieht in dem Komansbidchern, die ich in Seln gesesch abb." Weiner Seel! accurat se! Und wir haben und alle Tage mehr und tiefer in das wundervolle Kind vergassit und voch still geschwiegen, und Keiner ist einen Nadessich der beiten Vergen näher gesem näher gesommen als der Andere. Aber hat uns denn das Mädehen je zu erkennen gegeben, daß sie Einen von und siede? Mir war sie so seelnwollt erreundlich und sah mir so tei in die Augen! Es war beim Abssiche. Und dan mas se se Mabche. Und dan mir so ein Augen! Es war beim

"Mir auch fo, und von bem Blid ift mir's fo wirbelig im Ropfe geworben, wie von bem Bier im Roffel ju Maing, als ich bem Brautnecht über brei Bante warf, bas heißt nacher, als er Streit angefangen hatte," ergablte Gerharb.

Daburch, bag er fo breit ergablte, tonnte biesmal Gabriel unbemertt fcmeigen; benn ibm fuhr es wie ein Schwert burch bie

Seele, bag fie biefem fo gewaltig bis in die Seele hineingeschaut, und eines so liebreichen Blides wußte er sich boch gang und gar nicht gu entstinnen, ba er fie nie so recht anguseben gewagt hatte.

Aber ber lette Morgen in ber Benbelsgaffe tam ihm wieber in bie Erinnerung, und er hing bem Gebanten nach, ohne bag er

Luft trug, ihn ju ergablen.

"Ich merke schon, es ist Keiner von uns, der sagen lönnte, ich bin's, den sie ench Anderen vorzieht; aber das lönnte anders werden, wenn Einer von uns heim kaine und ginge dem Mädhen zu Gesallen und suche sich ihre Liede zu erwerben und zu sichern. Das wäre unehrlich gegen die beiden Anderen gehandelt. Deswegen muß auch da unter uns ein bridderlich Absommen getrossen werden. Wie wir damals auf dem "Spistopschen" uns gelobten, uns in hamburg nach zwei auf dem "Spistopschen" uns gelobten, uns sin hamburg nach zwei auf dem versten. Pamburg nach zwei auf dem versten, so schlag wir uns hier unter freiem himmet vor Gott geloben, daß Keiner von uns eher heimtelpen darf, als am ersten Abvent 1848, und daß Keiner von uns eher heimtelpen darf, als am ersten Abvent 1848, und daß Keiner seine sind und daß Keiner freie um das Mädhen, dis wir am genannten Tage alle Oreie da sind und sie wählen könne unter uns."

Gie gaben fich barauf ehrlich bie gelobenbe Banb.

"Ach, mas foll's aber werben," fagte Gerharb, "wann nun bie beiben Anderen zu Bierhaufen bleiben?"

"Run, die muffen fich in Gottes Fügung ergeben," sagte Gabriel, "wie schwer es ihnen auch werben mag. Ich seh ja bach einen anderen Ausweg nicht. Sollt' ich zu ben Zweien gehören, so sein, in die meinen Wanderstab in die weite Welt, und ein Fledchen für ein Grab werd' ich ne wohl sinden."

"Und ich gehe mit dir und mach's wie du," sagte Gerhard, bem ber Branntwein etwas zu Kopf gestiegen und ber nun ungemein um Wehmuth geneigt war.

Joseph horchte ihren Reben. Daraus folgte, baß sie ihn für ben jebensalls Siegentben ansahen, ohne es jeboch bestimmt auszuprechen. Seiner Eitelleit schweichelte bas ungemein und er begann wieber ein Gebaub ber Einbildungstraft aufzusühren. Und wie bes Schneibers Eitelleit jest ihr Spiel trieb und ihm ein Paradies vorgaufelte, fo gingen bie beiben Unbern in tummervoller Stimmung babin, weil bie Möglichkeit ihnen nabe trat, bas Gut ju verlieren, bas fie für ihr bochftes in biefer Welt anfaben.

Es wollte fein Gefprach auftommen, wer es auch anbob. Gleich ftodte ber Rebeftrom wieber.

Es murbe fpat, ehe fie ben Ort erreichten, wo fie ihre Rangel gelaffen batten. Much ben Abend brachten fie meift im ftillen Ginnen bin, nur Gerhard trant ruftig eine Stange Bier nach ber anberen und murbe babei wieber heitern Ginnes.

"3d meine, mir follten einftweilen alle Dreie fegeln, wie bas Schiff, bas bie unfculbige Urfache fo fataler Entbedungen für uns gemefen ift, nämlich mit vollen Gegeln ber Boffnung. Es gebt uns juft wie allen Denen, Die in Die Lotterie feten. Gie wollen Mule bas große Loos gewinnen und hoffen's, und boch friegt's nur Giner, und bie, welche gar Dichts friegen, troften fich am Enbe bod. Ber's Blud hat, führt bie Braut nach Saus!"

"Du haft Recht, Gerharb," fprach Joseph. Er ftimmte mit ihm ein und balb tamen Beibe in allerfei Gesprache, welche eine politische Richtung nahmen. Auch bier mar Gerhard für bas Beftebenbe, ber Schneiber aber für eine Ummalgung aller beftebenben Berhaltniffe. Gabriel borte bavon Richts. Geine Geele mar bei Roschen und er ftellte fich alle Gingelnheiten gufammen, aus benen möglicher Beife für ihn ein befonberer Soffnungefdimmer hatte bervorgeben tonnen; aber fie wollten bagu nicht ausreichen. ber lette Morgen ließ ihm ben matten Schein einer Soffnung; aber auch ber erlofd, wenn er erwog, bag bas ja nur eine Folge bes fo natürlichen Befühls gemefen, ba fie ihm vorher fo gar nicht begegnet mar, wie bem trauten Gefpielen ber fconen Rinbergeit und bem breifabrigen Sausgenoffen. Er legte, mabrent bie beiben Anberen Roschen gang in ihrem Difputiren vergeffen batten, ben Ropf auf ben Arm, und ungefeben traufelte eine beife Thrane gur Erbe. Die fomer ihm aber auch ein folder Gebante murbe, mie ber, Roschen als bie gludliche Gattin eines Unberen ju miffen, Gabriel hatte gelernt, ju tragen und ju bulben. Er batte in

seinem religiösen Gefühl eine aufrichtenbe Kraft, die den beiden Anderen in dem Maafe nicht inwohnte. Er bettet leise und, in dem Gebet erstart, richtete er sich auf und hörte einige Augenblicke bem unfruchtbaren und doch so sehr aufregenden Gespräche seiner Kameraden zu.

Da er fürchtete, es möge bei Anderen, die im Zimmer waren, eine üble Aufmerksamteit erregen, nahm er bas Wort.

"Last boch biese Gespräche," sagte er, "und legt euch eine ernstere Frage vor, die nämtich, wohin wir unsere Schritte lenken wollen. Ich habe mit euch Hamburg verlassen, aber unsere Geldmittel vürsten in einer nahen Zulunst in einem so bedenstlichen Maaße schwinden, daß wir uns in die ernste Rothwendigkeit versetzt jehen, nach Brod und Erwerd uns umzusehen. Bei einander, daß hab' ich aus eueren Kusperungen wohl entnehmen können, werden wir schwertigt bleiben. Du, Gerhard, willst noch an den Niederrhein, wo deines Gewerbes Berdienst gut geht; du, Joseph, willst hinauf nach Baden und weiter, und ich möchte Berlin sehen. Da geben unsere Wege auseinander."

"Das ift richtig," verfette Gerhard; "aber nach Hamburg muffen wir alle Dreie jurud,"

"Go lagt uns morgen mit bem grauenben Tage wanbern, jest aber bie Ruhestätten suchen." Das war Gabriel's weiser Rath.

Go gefchah es benn auch.

Bis hamburg führte sie ihr Weg zusammen; aber es war seltstam, baß Richts von bem mehr besprochen wurde, was gestern sie alle in eine trübe Stimmung versetzt hatte. In hamburg schieden sie, um sich erst im Abvent 1848 in ber schönen heimath am Rheine wieberzusehen.

Es waren glüdliche Tage, die sie zusammen verlebt hatten, die aber in einer so schmerzlichen Weise getrübt wurden. Gabriel liebte Röschen unstreitig, und er durste das sich selbst fagen, am Treuesten d Innigsten, und boch hatte gerade er die geringste hoffnung, und ber Gedante, ben Freunden das Feld zu raument fam inkachmal in sein herz, das opsersähigter war, als irgent tenes der Anderen.

Er tam zurud zu seinem Meister in hamburg, um ihm noch ein Lebewohl zu sagen, da er ihn achtete und werth hieft. Er hatte geglaubt, dort einen Ersatymann für seine Aide zu finden, aber er fehlte noch. Der Meister hatte den ebenso geschieften als braven Gabriel nur äußerst ungern scheiden sehnso geschieften als braven Gabriel nur äußerst ungern scheiden sehn. Freudig begriffte er ihn darum, als er noch einmal bei ihm eintrat. Dies Rommen beutete er so, als wolle Gabriel gerne wieder bei ihm eintreten. Zwar nahm ihm Gabriel schnell diesen Gedanken; allein der Meister bat so bringlich, bot ihm so schonen vohn, wenn er bis Oftern bliebe, daß am Ende Gabriel, der ja noch Zeit genug hatte, Berlin zu sehn, auf seine Wälnsche einging und blieb.

Und bies mar eine jener Fügungen ber göttlichen Vorfehung, bie es kar bem Gemuthe barlegen, wie ein heiliger Bille bie

Befdide ber Guten lenft.

Das Jahr 1848 begann friedlich wie seine Brüder, die in einer Reise von Dreißigen hinadsgesunten waren in den dunklin Schooß der Zeit; aber seine Jugend sollte die wildesten Zugtungen ersabren, die wie Blie Sab hier, bald da begannen und der Ordnung und dem Gesehe, der Pietät und dem Gehorsame, dem Frieden und dem Gulet Taussender ein frühes Grad gruben. Es begann mit einer Aufregung, welche die Rarheit der Gedanken und der Gestüble heillos untergrub. Wie ein wider Beitstanz ris der Wahn die Mensche hin, und nicht immer die Schlechtesten waren es, die in den Strubel geriethen und die derkonung mit sertres, daß sie ihre Richtung, ihr Ziel, ihren Halt und ihre Bahn werforen.

Gabriel war in hamburg bei seinem reblichen Meister, als die Fruhlfingstage Dinge brachten, die heute einem Mahrchen gleichen, aber einem blutigen, entsehlichen, in bem die Geister ber Tiefe hervorbrachen mit ihrer verheerenben Gewalt. Er zitterte, als er die Seenen am Unterrheine vernahm, für Gerhard, ber einmal aus ben Fugen gehoben, zu wilbem Treiben leicht hingerissen werben bonnte, wie sower es auch bielt, ihn aus seinen Jugen zu heben. Er zitterte mehr noch für Joseph, als er die Treignisse vernahm,

bie in Baben so schreckliche Folgen hervorriefen — und sein Zittern war nicht ohne eine Ahnung bessen über ihn gekommen, was geschehen war.

Alber anch baheim ergriff eine Tobesangst die Gemitther, als jeder Tag neue Schreckensbeitschaften brachte, und die Empörung von Stadt zu Stadt, von Land zu Land sich serbrüngs von Stadt zu Stadt, von Land zu Land sich serbrüngen gelesen. Die Mähren von den Begebenheiten kamen ihnen gehräcksweise zu, und meist, wenn sie längst in dem Kreise der zeitungskleser vergessen waren. Zett aber, von so recht eigentlich die Zeit der Zeitungen war, wo ihre Garben reiften und die Lüge gangbarste Waare war, jest, wo jeder Worgen Reues, Außerordentliches gebar, mährend das Kreisen die Andst bebedte, jeht griffen auch sie zu den Zeitungen und verarbeiteten sich an dem unverdaulichen Stoffe.

Dobel war unstreitig ber Bestunterrichteste von ihnen, war am weitesten in der Welt herumgesommen und wußte am besten Berdeid. Er machte den Borleser und Ausleger, und Männer und Frauen sammelten sich in seiner Stube, um die Geschichten zu hören, die sich begeben hatten, zu staunen und zu zittern, und Aller Gerzen waren in doppelter Spannung; benn am Niederrheine war Gerhard, in Baden, im unglüdlichen, schönen Baden, war Joseph, und seine Briefe waere toll genug, um besürchten zu lassen, daß er dem Treiben dort nicht fremd bseiben werbe.

Und Gabriel, ber ruhige, stille, befonnene Gabriel, hatte geschrieben im Januar, er werde Ansanga Mary sich nach Berlin begeben, und seitbem war sein Brief mehr gesommen, da er in dem Briefe gesagt, er werde erst wieder schreiben, wenn er einmal sich in Berlin würde umgesehen haben. Und aus Baben sam nun tein Brief mehr, und aus der Gegend von Solsingen, wo Gerhard arbeitete, sam auch teiner, und dort und hier und überall brannte es in hellen Flammen.

Da sioß manche Thrane aus treuen Mutterangen, ba blidte bas Baterange sorgenvoll ins Leben, und inniger benn je gebachte Röschen an die brei Inglinge. 3hr Bater, ber mit festem, redlichem Ernste bies Treiben verdammte, sprach immer die seste Überzengung aus, daß die Bewegung der Zeit an Gabriel spurlos werbe vorüber gehen. "Er windt die hand erheben gegen Gottes und der Menschen Drbnung," sagte er, und Rechtling stimmte ihm aufs Entschiedenbeite beist.

"Befchieht's aber nicht gerade oft," fagte feine tieffühlenbe Muttet, "bag gerade ber Schulbofe, ber Friedliche am Argften in bie Geschichte hineingerath und Schaben nimmt? habt 3hr nicht gelesen, wie viel völlig Unichulbige bei bem Aufruhr in Paris ihren Tob gefunden haben, Beiber und Kinder?"

Dobel schüttelte ben Kopf. "Sie hatten ihre Rafen gurüdlassen sollen," sagte ex, "da ist fein Ort für Neugierige, wo es sich um witden Aufruhr und Leben und Tod handelt. "Wer sich in Gesafr begibt, der kommt darin um," sagt sehr wahr das Sprichwort. Ich meine, wir sollten Gott, den herrn, gewähren sassen, ber allein schügen und bewahren sann, aber auch einen Jeden ernten lätt, wie er gesäet hat; wir sollten aber auch dem klaren Berstand und richtigen Gestüble Gabriel's vertrauen."

Das beruhigte fie alle und Roschen saß da mit gefalteten Sanben, und bie frischen Lippen bewegten fich leife. Und wer fie fo sah, ber wurde geschworen haben, sie bete berzinniglich, und er ware ber Nachtbeit am Rachsten gewofen.

Da tam eines Morgens Roschen von ber Poft, wo sie bie Zeitung geholt hatte, die sich bie vier Bater hielten. Sie flurmte bie Stiege heraus. Sie rif die Thur auf und war bleich, wie eine Liste.

"Bas gibt's?" rief voll Entfepen ihr Bater.

"Ad," fagte fie, und es brangten fich Thranen in bie Augen, "ber gute Gabriel!"

Da fprang ber Alte auf und zitterte an allen Gliebern. "Bas ift benn mit ihm?" fragte er haftig.

"Ad, fie fagen, auch in Berlin fei ein wilber, blutiger Aufruhr

und eine Schlacht fei in ben Straffen ber Stadt geliefert worben!" rief bas troftlofe Mabden.

Er riß ihr das Unglüdsblatt aus ber Hand und las die furze Rachricht, welche nur ben begennenen Kampf schiberte, ohne auf Einzelnheiten noch eingehen zu können. Da sant der alte Mann in seinen alten leberbezogenen Lehnstuhl und saltete seine Hand wir bentete leise für ihn. Die Mutter stand weinend da, und Rösschen wantte hinaus in ihre Kammer und sant dort auf ihre Kniee und betete heiß und innig, und erst jest wurde es ihr kar, wie themer er ihr war.

Sie brachte ben armen Eltern bie Nachricht, aber freudig lächelte ber alte Rechtling und reichte ihr einen Brief von Gabriel's Hand, ber eben angefenmen war. Er melbete von Handburg aus, daß er noch bort bei seinem braven Meister sei, ber ihn nicht nach Bertin lasse, weil er baselish Aufruhr bestürchte. Er ließ Dobet's wieder herzsich griffen, und biedmal — sein Gefühl hatte ihn sortgerissen — jum ersten Male Aboden besonders.

Ach, wie nahm ber Brief von ihrem herzen bie Centnersaft bes Atmmeres und ber Sorge weg; wie eilte sie sjuniber mit bem Brief und — als sie jensteit ihrer Eptire mar, wo sie tein Auge sah, wie briidte sie ihn an ihre wogende Brust und blidte bautbar hinauf jum herrn; aber sie stellete auch, daß so frohe Kunde tomme von Joseph und Gerhard, damit auch die herzen ihrer gebeugten Eltern ausgerichtet würden.

Dann, als bies Gebet sich losgerungen vom treuen, theilnehmenben herzen, flog sie die Stiege hinauf und rief jubelnd den Ettern zu: "Gottlob, er ist nicht in Berlin, er ist noch bei seinem Meister in hamburg, ber ibn jest gar nicht nach Berlin lassen wollte, weil er dort and Aufrust besitrchtete."

"Gott mög' es ihm lohnen, bem Ehrenmanne!" rief tief athmend Debel, und es war, als ob ein neues Leben ben Mann burchftröme. "Seht ihr's," sagte er, "ich hatte Recht, Gott kennt bie Seinen. D, bag bech auch die beiben Anderen ihm alicen!

## V.

"Benn Fener und Schmefel zusammentommen, fo brennt's gern,"
fagt man im Sprüchwort, und das bewährte fich an Jofeph leiber am Arguen. Die alte, zwei Jahre alte Saat von Coln tag noch immer in ihm, als er nach einer langen, aber vielfach anziehenden Banberichaft in Mannheim antam, wo bem geschieten Arbeiter ein gutes Intertommen nicht fehlte.

Wer aber weiß es nicht, wie in biefer Stadt fich ber herb bibbet für eine Gefinnung, beren Friichte Leib und Weh für bas Land waren? Wer weiß es nicht, wie eine seuerige, leicht entzünbbare Natur in einen Strubel gezogen werben kann, ber über bem Kopfe ausammenschlägt?

Unter allen Zunftgenossen im weiten ehrenwerthen Handwerferstande waren es die Schneiber, die immer am geneigtesten waren ich alle Schneiber, die innmer am geneigtesten waren wiesen Siem leicht bewegliche Sorte, die vom vielen Siem leicht zum vielen Plandern kommt, und im Streben, sich geltend zu machen, gerne die Hand im Spiele hat. Wie es die Erfahrung anderwärts gelehrt, so war es auch hier; die Schneibergesellen waren zu benen zu rechnen, bei denen am Ersten die Theilnahme an ausschweisenden Richtungen Voden griff.

Wer sich noch bes 3ahrs 1848, und namentlich seiner ersten Monate und ber letten von Anno 1847, erinnert, namentlich inem Rheinsand, bem wire es noch star vor ber Secle stehen, wie gange Schwärme von handwertsburschen ben Rhein herauf famen ober über Saarbriden bem Rheine zweiten und Alle bie Richtung nach bem Oberrheine nahmen. Mit bem März 1848 fah man feine Spur mehr von ihnen.

Wenn auch in ber Regel zwischen Beihnachten und Oftern ber Bursche mehr wandern muß, weil bie Winterarbeit gering ift und bie Meifter, bie nicht auf ftanbige Arbeit rechnen konnen, und bie Meifter, bie nicht auf ftanbige Arbeit rechnen Konnen, und bie Effer und am Gelbbeutel zehrenden Gesellen fich vom halfe schaffen,

so war es boch in jenen Tagen allzu auffallend, daß aus Frankreich ber Strom beuticher Gesellen sich so unaussaltsatinam und gewaltig erzogs und die Bernuthung sag nahe, daß ein Tieferes zu Brundeliege. In Baben, in der Pfalz war der Sammetplatz, weil dort insgeheim und selch öffentlich Dinge vordereitet wurden, die Kald in ihrer Gesammtwirfung ans Licht traten und die vorherzehenden Wandertlage versteben ließen.

Jebermann erinnert sich noch bes leden, frechen Auftretens biefer Menschen; ihres verwilberten Aussehens und unheimlichen Wesens.

Joseph war bald in seinem Clemente, wo seine Citesteit ben rechten Wirtungstreis und seine reichen Naturanlagen den weitesten Spielraum zu ihrer Entsaltung fanden. An Arbeit wurde nicht mehr gebacht. Herumschwärmen, im Wirthshause siehen, Neden halten, Plane machen, das war das Haupeschäft jener Tage; dann Exerziren und "Soldatches spielen," wie man sich ausbrückte.

Boher aber bas Gelb?

Das ift bekanntlich eine mußige Frage; benn barauf antworten wollen, hieße genau bie Gange fennen, burch bie es in die Handerer so reichlich floß, von benen man einen erfolgreichen Beiftand erwartete. Es war da, tas ift die entschiedene Thatsache, und war ber Sädel leer, so füllte er sich wieder ohne Mithe und Arbeit.

Das waren Tage für leichtfertige, windbentelige, leicht erhipte Naturen, wie Joseph eine geworden, und die in Berlin zur Reife gefommen war. Heimath, Eltern, Röschen, Jufunft, Avoent 1848—Alles war vergessen, und die hohlen Revensarten und das lustige, töstliche Leben nahmen so von der Seele Besit, daß alles Andere in den duntessen mittellen Wintel zurückgedrängt wurde.

Mit heder's Ruf war er auch gleich einverstanden — und war auch wieder in die Schweig gelausen mit den Anderen, und als die Preußen sie abermals hinibersprengten, war er abermals babei. Aber was nun?

Er war preußischer Unterthan und militärpflichtig. Genau wußte man's nicht, bag er babei gewefen, weil fein Name nie 5 \*

genannt worben mar. Go magte er's, ben fein Sieb gezeichnet, bem feine Rugel ein Loch in bie Saut gemacht, ber nur einmal bei eilfertigem Laufen im Schwarzwalbe geftolpert und in ein Dorngeftruppe gefallen und fich eine Schramme an einem efeligen Sageborn ine Geficht gemacht batte, bie ibn beinabe in bie Sanbe ber Bidelhauben gerathen ließ, beimgutebren, ebe ber Abvent gefommen war, nämlich jur Beit ber Biebung jum Beer. Gingebent bes Bortes, bas er auf ber norbifden Beibe ben Freunden gegeben. fam er aber nicht in bie Baterftabt, fonbern trat in ber Rreisftabt in Arbeit. Bater und Mutter befuchten ibn bort und bie Freute bes Wieberfebens lieft fie Mdes vergeffen, nur nicht ben Unwillen, baf er nicht mit beim wollte.

niemand in ber Stadt fannte Jofeph's Befchide, ale bie Eltern und - Dobel; benn ihm allein hatte ber fummerbelaftete Bater Riffel feines Cobnes Briefe gegeben, Die auf feltfamen Begen in feine Banbe gelangt maren; ihm allein vertraute er, wie viel ihm Jofeph's Streiche gefoftet und, ale er Dobel's flar ausgesprochenen Unmillen ermog, mufte er felbft ben Unmillen fabren laffen fiber Sofeph's Abneigung, beim ju fommen. Dobel billigte biefes Schamgefühl. "Er foll feine Schmach erft abmafchen," fagte er, "ehe er fommt. Bei mir bat er ohnebin fein Spiel perforen."

Bofeph fonnte von Glud fagen, baf feine Butichabenteuer verbedt blieben. Er murbe Golbat und bufte in ben heffifchen Buvouges feine Streiche ab, nicht aber bie Abneigung Dobel's.

Wenn in feinem Saufe ber Rame Jofeph's genannt murbe, lief er an wie ein malicher Sabn und ber Roller fam über ibn, wie fo einem.

"Coweigt mir ftille," fagte er, "und nennt mir ben Ramen

bes ehr = und pflichtvergeffenen Menichen nicht."

Roschen that bas im Bergen leib; aber ihres Baters Gefinnung ging benn boch unvermerft auf bie Tochter über, fo baf ber fonft fo liebensmurbige nette Jofeph gang aus ihren Bebanten verfcmanb.

"Satt' ich nur einmal eine Runde von meinem Gerhard!" fagte ichmerzvoll ber berbe, aber so weichherzige Lichtenauer zu Bobel. "Sonst hat er mir so regelmäßig geschrieben und num sind's schon vier Monate und ich weiß nichts von ihm. Ihr sein ein glidtlicher Bater, Rachbar," fuhr er bewegt fort. "Euer holdselig Kind macht Euch fein herzeseit; aber so ein Bub' ift ein halber Ragel zur Tobtenlabe und ein Pfahl im Rieische!"

Dobel seufzte und bachte an ben armen Riffel, bem er gelobt hatte, 3u schweigen über seines Joseph's Geschichten. "Ba, ja," sagte er. "Es ist eine Narrheit vom mir gewesen, und ich will's Euch gestehen, Nachbar, als mir die Amme das!Mädel zum Segnen darreichte, da war ich ein Narr, nud meinte: Wenn's ein Bub' wäre, würde ich mich viel glüdlicher preisen. Ja, ich war ein Narr, Lichtenauer, nud hat's oft Gott abgebeten, daß ich damals nicht so ganz zusrieden war. Dent' ich nur au Euer und des armen Nachbar Kissels Kreuz und Sorgen unt die Buben, so möcht ich nur heute noch eine Ohrseige geben, und eine aus dem Salze."

"Bas aber Euern Gerhard betrifft, so weiß ich nicht, ob ich ibn sin für einen Tollfopf batten soll. Er ist mir zu selt, zu gefet, zu rubig und — zu — hn, wie soll ich's sagen? zu sehr auf ein berbes, praktisches Wesen hingewiesen, als daß ich glauben töunte, der Aufundrteufel war ihm auch in die Klanke gefahren."

"Ihr kennt ihn nicht genug, Nachbar," sagte Lichtenauer. "Es ist wahr, bei seinem schweren Körper neigt er nicht leicht dagu, ans ber Haut zu schwere, aber ist einmal angebrannt, so brennt's auch lichterloh bei ihm und ich bin nicht ruhig, wenn ich bedenke, wie's da in bem Elberfeld, Iserlohn und de herum unterwöhlt war und wie's da aussah. Jeht haben die Truppen ausgeraumt, aber es soll mitunter schauberhaft zugegangen sein. Wär' er dabei gewesen, ich hätte keine Ruhe. Meine arme, gute Alte weint sich siehen die Ausgeraumtschlag mehr werth. Gleich wird mir das herz weich und ich muß auf der Pfeise beisen, daß ich die verdammten Thanen

zursichafte, deren ich mich schäme. Ich glaub', das kommende Alter thut's? Ich mein' ich wär' doch sonst so breiweich nicht gewesen?"

"Rein, Nachbar," sagte Dobet, "für ein Steinherz hab' ich Euch boch niemals gehalten! Und so ein Kind geht tief unter die Haut, geht ins tiesste Serz hinein. Ihr braucht Euch Eures Gestähss nicht zu schamen. Ein Baterberg ist auch ein Herz. Gut sied. Surer braven Frau wegen harter macht, als Ihr seid. Ann bem Manne richtet sich das arme, schwache Beib auf, wie die Rebe an bem Eichenpfahl. Übrigens blicht dert hinauf, Rachbar, wo die Welsen ziehen, da waltet Einer in Lieb' und Gnade. Bertrauer bem und betet und es kommt Trost in die Seele. Der hat Bege allerwegen und an Mitteln sehlt's ihm nicht. Er wird auch wieder Ruhe und Frieden geben. Glaubt und hoffet nur!"

Der ehrliche Schmied brudte bes Rachbars Sand fo fraftig, baft Dobel batte bie feine aurudgieben mogen.

"Benn ich Euch nicht hätte," sagte ber Schmieb und zerbrüdte eine Thrane, "so wilft' ich bei meiner Getreu! nicht, wo ich als einmal Trost holen sollte."

"Der briidt Einem aber bie hand," fagte Dobel, als ber Schmied fortgegangen war, "bag man meint, man höre bie lieben Engelein nuffeiren. Meint wohl, es war Alles Eifen, was er in bie Finger triegt! Übrigens bauert er mich von herzen. Unter ber rauben Rinbe fiedt ein weiches Menschenberz. Man sollt's ibm nicht autrauen!"

Es mar aber auch mit feinem Gerhard folimm genug.

Er tam bamals, als er von ben Rameraben schied, ohne irgend einen unglidsichen Borfall in bas Land ber Eisenarbeit am Unterschein und Ionnte, ba er ein tilchtiger Schmied war, sogleich in Arbeit treten, die ihm einen guten Vohn abwarf. Leiber kan er in eine Gesellschaft, die für ihn nicht die beste war. Er tam halt wieder ans Trinken und burch bas Trinken in die Gemeinschaft der Schwindelsope, die sich aller hebel bedeinen, seine tlare, praktische Natur in ihr Treiben hinein zu ziehen.

Das gelang ihnen um fo sicherer, je ichlauer sie es anfingen, und pe vorsichtiger sie bei ihm ju Berte gingen. Schritt vor Schritt vorte er von aufcheinend rubigen und besonnenen Leuten bearbeitet, und siehe da, der ehrliche, arglose Gerhard sam Ende nur mit ihren Augen die Dinge und Buftande an. Seine kräftige Natur warf sich dann auch mit Entschebetenbeit auf das, was ihm das Rechte zu sein siehen mit Den ger war ihre Beute.

Es war einige Tage nach ber Nieberlage von Iferlohn, bag bie Refle ber zersprengten Saufen ihre Sache verloren gebend, fich völlig auflösten, und nun einzeln ihre Rettung versuchten.

Benn man mit ber Cifenbahn von Duffelvorf in bie Gegend von Duisburg kommt, so sieht man in ber weiten Ebene einzelne kleine Geböfte gerstreut liegen. Es ist ein Saus, eine Scheune, Stallung und Schoppen, ein Brunnen, ein paar Bamme und ein

fleiner Garten. Drum herum liegt bas Aderland.

An fold ein einzeln ftehenbes Geftöfte Mopfte es in einer bunfeln Racht, etwa um Mitternacht, am Fenfter. Es war eine Reihe von Tagen nach jenen Ereignissen, welche bie Truppen mit leichter Mübe zu Meistern und Unterbrudern bes Aufstandes und wilben Treibens gemacht hatten.

Der Bewohner bes Saufes, ein braver gottebfürchtiger Mann, öffnete bas Fenfter und fonnte in bem Duntel ber nacht eine Geftalt taum unterscheiben.

"Bas gibt's?" fragte er.

"Ach, erbarmt Euch eines Ungludlichen," fprach eine Stimme, ber man es auforte, bag ber Froft ben Rebenden icutitete, ber in brei Tagen unter feinem Obbache war und feinen Mund voll gegeffen hat. "Ich verhungere. Ich fann nicht weiter!"

"Bift bu Giner von benen," fragte ber Mann, "bie fich gegen

ben Ronig emporten, fo hab' ich tein Brob für bich!"

"Ad," ftöhnte ber Ungludliche, "wohl bin ich ein Irrgeleiteter!" "So reben bie Schurten alle, wenn ihnen ber Strid an ber Reble fibt," fagte ber Bauer.

"Dacht einen Unterschied," flehte ber Menfch, "zwischen bem,

ber unerfahren fich verführen ließ und mit bitterer Reue auf fein Thun jurudblidt und bem gottvergeffenen Berführer!"

"3ch fenne bas Lieblein!" fprach falt ber Bauer.

"Um Gotteswillen verstoßt mich nicht," flehte ber braugen, "ich bin braver Eltern Rind!"

"Auch ber beste Bater tann einen Schurfen jum Sohne haben!" war bie Antwort.

"Erbarmet Euch, ich bin boch ein Menich! Soll ich hungers flerben vor Gurer Thitre? Rur ein Stildfein Brob gebt mir und ein wenig Stroh, wo ich bis morgen ruben tann! Seid menichlich! Seid ein Chrift!"

Ehe ber Bauer antworten konnte, öffnete sich über ihm ein Fenster und eine Madhenstimme sprach: "Bater, um Gotteswillen, seid nicht hart und unbarmherzig gegen ben Mann! Wisse Johr undet, baß ber Serr sagt: "Ich bin hungrig gewese und du haft mich nicht gespeist?" — Stoft ben Mann nicht weg!"

"Du haft Recht Marie," sagte ber Bater, bem von innen auch eine Stimme halbsaut zurief, barmberzig zu sein. Er ichses bas Beufter und kleibete sich an. Dann machte er Licht und kam zur Thur.

She das aber gejchah, rief der Ungsückliche hinauf zu dem Mädchen: "Lohne dir's Gott, du milder Engel, was du an mir gethan!"

Der Bauer öffnete erst die obere halfte ber Thure, leuchtete versichtig hinaus, um fich zu überzeugen, ob nicht Arglist hinter bem flehenben Werte stede; als er aber das bielie Gesicht soh und die tiestliegenden Augen und die hohsen Wangen, da überlief es ihn talt. Er öffnete, und zitternd vor Frost wantte eine Gestalt herein, die zu ben sonsthin träftigsten mochte gehört haben. Er führte ihn in die Stude, den Frembling, der der haben. Erführte ihn in die Stude, den Frembling, der der habe dymächtig auf die Bant hinsant. Schon hörte man draußen das Mädchen. Bald prasselte das Feuer auf dem herb und ebe eine geraume Zeit vergangen war, dustete der Geruch frischen Kasse's belebend in die Kase des Armen. Jeut ging die Thur auf und die ebe Armen.

Gestalt eines Madhens von etwa achtzehn Jahren trat herein mit dem großen, zinnernen Kassetoff, an dem vornen das Arahnscheist, das veraus der braune Labertont quillt. Sie stellte ihn mit dem Mischkannschen auf den Tisch, holte dann Brod, gesalzene Butter und das sogenannte Appelkraut, und nun erst richtete sie er Fremde auf und mitschig blitte das bilbschon Madhen in ein männlich schönes Inglingsantlich, das aber von Dunger und Clendentsschlich war. Sie gest dem Armen ein; sie fritch ihm das Prod mit Butter und Apselkraut darüber, wie es sandesüblich ift, und wie er das so gierig verschlang, murde ihr Auge seuch.

Der Bauer saß ba, rauchte seine Pfeife und bliefte schweigend in bas licht, als ob ihn bas, was sich an seinem Tische zutrug, gar nichts angehe. Immer neu goß bas Madhen ein und strich Butterbrobe, und mit unversiegbarem hunger verschlang sie ber Arme. Auch bas Machen sagte nichts, bis der Gespeisete dantte, seine hande saltete und fill ein Dantgebet sprach.

Bett fagte fie, milb und freundlich ihm in bie Augen febenb: "3ft's Euch nun beffer?"

"Ad," sagte er, "ich war bem Hungertobe nahe. "Selig find be Barmberzigen," spricht ber herr. Ihr habt bem hungrigen Guer Brod gebrochen und ben Berlassen in Guer Haus genommen; Gott wolle es Euch schnen jest und in Ewigteit!"

Bei biefen Borten fah ibn ber Bauer gum ersten Dal an, und bie finstere Miene fchien milber und freundlicher gu werben.

"Aber," fuhr ber Frembe fort, "ich habe Eure Ruhe geftört und ich bebarf ihrer auch. Seid so gut und fagt mir, wo ich meine miben Glieber hinlegen foll?"

Marie eilte hinaus, lief die Treppe hinauf und trug bald eine Strohfad herbei, auf den sich der arme Mensch niederstreckte, während das schöne Mödon ihm sanste Ruhe wünschte und auch der Bauer sich wieder legte.

Es mahrte nicht lange, so legte fic ber erquidende Schlaf auf bie muben Augen. Der Fremdling aber traumte einen schönen Traum. Ein Engel reichte ihm Erquidung nach schwerer Kriegsbrangfal, und ber Engel glich ber ichonen Marie auf ein haar, bie ihn eben wachend erquidt - und biefe Roschen.

Als ber Frembe erwachte, ftanb ber Bauer mit verschränkten Armen vor ihm und betrachtete ibn.

Gerhard, benn biefer war's, richtete sich auf und fah ihn fragend an. Bald aber erinnerte er sich, wo er war, und grüßte ben Bauern freundlich.

"3hr habt fommer getraumt," fagte ber Bauer; "benn 3hr habt fast laut gejammert!"

"Ja wohl," sagte Gerhard, "ich hab' meinen Bater und meine Mutter gesehen, und sie haben mich nicht mehr als ihr Kind annehmen wollen, ba hab' ich weinend gesieht." —

"Saben fie euch vergeben?" fragte er.

"3a, bas haben fie," erwieberte Gerhard, "als fie meine Reue faben!"

"Guhlt 3hr bie benn?" fragte ber Bauer.

"D tief, tief!" rief ber Jungling aus, und es traten ihm Thrämen in die Augen, "Die Hand Gottes hat nich ergriffen," lagte er, "und mir die Augen gefffnet, daß ich erkannt habe, wie schwer die Sünde ift, der ich mich theilhaftig gemacht."

Aber er fant gurud nach biefen Worten auf bas Lager und vermochte nicht weiter gu reben.

"Bie ift es Gud benn?" fragte ber Bauer.

"Ach, mir ift fehr übel," fagte Gerhard. "Mein Ropf fcmergt mich fcredlich und alle meine Glieber thun mir webe!"

Der Bauer ging, ohne ein Wort weiter zu reben, hinaus. Balb darauf fam hinter bem Borhange, welcher ben hintern Theil ber Stube verbedte, eine Frau heraus, welche bem schönen Maden glich, welches Gerharb so liebevoll gestern Abend gespeist. Sie grufte ihn und sagte: "Ihr seld wohl trant? Seid ohne Sorgen! Er ist wohl hart gegen bie Auffländichichen, benn er ist gut königlich gestinnt, wie hier herum das gange Solt; aber er ist kein böser Mann. Er wird End nicht verstoßen, lagt uns nur sorgen!"

Gie ging auch binaue.

"Bas wird bas geben, Anneten?" fragte ber Bauer seine Frau. "Aun, was benn?" fragte sie. "Du wirst boch kein Undprift sein wollen und ben Mann hinaussloßen, baß er verberbe vor Dunger, ober baß ihn bie Solbaten triegen und ihn tobtschießen wie einen räubigen Bunb?"

"Gott hat ibn in unfer Saus geführt!" fagte bas Mabchen. "Benn fie ibn aber fuchen?" fragte ber Bauer, "und wenn er uns frant wirb?"

"Saft bu beine Bibel gang vergeffen?" fragte bie Frau. "Beißt bu nicht, was ber herr vom barmberzigen Samariter fagt?"

Damit foling ihn bie Frau.

"Aber wo foll ber Menich benn ruben?" fragte er, "und wer foll ihn pflegen? Anneten, bu bebeutst's nicht!"

"Bir," sagte die Frau fest, "Marieten und ich, und ruhen soll er in Marieten's Kaunner, und sie legt sich zum Christinten. Kommen sie dann auch, so sinden sie ihn nicht."

"Benn fie aber fragen?"

"Ei, dann ift noch Zeit genug!" entgegnete die Frau. "Geh', Marielen," sagte sie, "und mache beine Kammer zurecht, ich sorge für den Kasse."

Das icon Mabden flog wie ein Pfeil bie Stiege hinauf, botte bann ben Strohfad wieder, ba Gerbarb fich aufgemacht und auf bie Bant gefett hatte. Er tonnte es aber nicht aushalten und lebnte ben ichmerzenden Kopf an die Band.

"3ft's Euch so übel?" fragte mit ber wohllautenden Stimme und mit bem Done ber Theilinahme bas Maden. "Gebuldet Euch noch ein wenig! Ich richte Euch ein Bett ju und bann loche ich Euch einen Hollumberthee, ber wird Euch Schweiß bringen und bann ift's wieder gut!"

"D bu milber Engel!" fagte Gerhard mit Behmuth. "Dich hat mir Gott gesenbet!"

Das Mäbchen eilte hinaus mit bem Strohsack, und als bas Bett gemacht mar, fam ber Bauer um Bieles freundlicher herein,

faßte ihn unter bem Arm und geleitete ihn hinauf in die jungfräuliche Kammer.

Gerhard aber mar fo matt, bag ihn ber Bauer mußte austleiben helfen.

Als er in bem Bett lag, brachte bas Madchen Thee, und er trant ihn; aber er mehrte nur die Gluth, die ihn qualte, und balb fant er in einen Zustand wölliger Bewuftlofigfeit.

Es war eine schwere Krantheit im Anguge, bas sah man beutsich; aber die beiden Frauen, die von Mitseid erfüllt waren, siegten über alle Bebenken bes Gatten und Baters und — bes getreuen Unterthans, bem es auf bem Gewissen brannte, daß er einen Democraten und Auffländischen hegen und pflegen sollte.

Gerhard's Krantheit wuchs von Stunde ju Stunde. Er begann irre zu reben. Man fennte est hören, wie er bereute, in ie Gemeinschaft bere gefreten zu fein, die im Umsturz aller bestehenden Ordnungen ein Heil zu sinden — oder sich zu bereichern und ziese bes Ehrgeizes zu erreichen suchziele von er Kagte sich eleibst an; er seicht Sater und Mutter und Meister Dobel an, ibm zu verzeisen.

Acht Tage lang lag er im verzehrenden Fieber, und ber Bauer hatte nicht ben Muth, einen Arzt zu rufen. Endlich am neunten Tage trat ein Schweiß ein und bie Krankheit war gebrochen.

Unermüdet hatte Marie ihn gepflegt. Mit ibrer Mutter und ibrem Bater abwechfelnt, hatten fie gewacht an seinem Bett und oft innig gebetet, baß ber Arzt in Ifrael ihn beile. Sie trug se inniges Leib um ibn, als wär' er ihr Bruter, und er hatte sie boch nie mit einem klaren Blid angesehen.

Am Morgen bes neunten Tags, als bie Sonne mild burch bie Fenfter schien, war es, als erwache er aus einem tiefen schweren Traume. Sie faß traurig an seinem Lager und betrachtete bas ichne Geschicht Gerhard's, als er plöglich sich anfrichtete und sie groß ansah.

"Roschen, bift bu's?" fragte er.

"Go beiß ich nicht," entgegnete bas Dlabchen mit milbem Ion

und liebreichem Lächeln; "aber ich will Euch boch wie eine Schwester pflegen!"

"Ach, bu gleichst ihr," sagte er, "bas seh' ich jett, und wußt' boch nicht an jenem ersten Abend, warum du mir so bekannt seiest."

"Bift 3hr benn, wo 3hr feib?" fragte fie freudig.

"D, wohl weiß ich's jest," jagte er; "ach, Gott lohn' bir's, bu milbe Geele, die du mir das arme Leben erhalten haft. 3ch höre ja noch, wie du den Bater für mich batest!"

Da jubelte bas Madden, weil fie fah, bag er zum Bewuftfein erwacht war.

Es war in seiner Krantheit eine Benbung eingetreten, und er betrat ben Beg ber Genesung. Seine jugenbliche Kraft hatte fie übermunden; aber es ging nur langfam jum Beffern vorwarts.

Much ber Bauer freute fich ber Wiedergenefung bes Jünglings, um ben Mutter und Tochter in Sorgfalt thatig waren. Lettere besonders und mit einer Theilnahme, Die ein tieferes Gefühl anfilindigte.

Alls er zum ersten Mal außer bem Bett fein tonnte, erzählte er ihnen ben Bergang bessen, was ibn zu ihnen gesibert. Daraus ergaden sich bei ruchlosen Plane ber Aufwiegler, welche ber ehrliche Gerharb erst burchschaute, als ber volle Sturm ibn umbrauste umb er mit hineingerissen war in ben Strubel, ber ihn sah bereschliche Besenntniss und ber Erzählung seiner entsehlichen Leiben, als er durch Wald und Feld, siber Stod und Seinentssisch umb betweit ben alle ber burch gabe unt ber burch werden bei ber burch war hungertobe, sier ankam, erwarb ihm bes Bauers Zuneigung. Die offene Ehrlichseit, womit er über seine Familie sprach, beseinigte sie noch mehr.

Fortan murbe er als ein Glieb bes Saufes behandelt, aber immer noch beimfid gehalten, weil Marieten bestürchtete, er werde Gefahr laufen, eingezogen zu werben. Niemand ahnte aber seine Anwelenbeit.

Eben bies Geheinniß, bas ihn hier umgab, war so recht geeignet, die herzen Gerhard's und Marieten's immer enger zu verbinden. Die Eltern merkten's wohl, aber fie schienen lein hinderniß in den Weg zu legen, und Mariefen und Gerhard waren in ihrer Liebe unaussprechlich gludlich.

Röschen's Uhnlichkeit mit Marieten, die unverfennbar war, die große Dantbarkeit, welche er bem liebenswürdigen Mabchen schulbete, waren die Brude für seine Liebe, die täglich inniger wurde.

Erst als er wieder gang genesen war, schrieb er an seine Ettern. And hier verlengnete er die biedere Shrickseit seiner Bestung nicht. Er wod teine Mänteleien um sein strafbar Thun; er legte den Gang seiner Geschicke klar den Ettern dar, aber auch ben seiner Enttäuschung, der heilung von seinem Schwindel, seiner Reue und Rettung in dem haufe, wo er sebe, und wo ihm eine setten Liche dewiesen werde. Er sprach die slehende Bitte aus, das sein Bater selber komme, um ihn adzuholen.

Lichtenauer gitterte, als er ben Brief erbrach, und erft, als er ibn gelesen, rief er voll Freude bie kummergebeugte Mutter und las ihr ihn vor; dann war fein Erstes, hinüber zum Nachbar Dobel zu laufen.

"Enblich ift ein Brief ba!" rief er ihm zu, und bie Geligfeit leuchtete aus ben Bateraugen.

"Und wie fteht's?" fragte haftig Dobel, zu bem Mutter Annfiwelchen und Roschen beraugelaufen tamen.

"Leit's selbst," sagte Lichtenauer, und setzte sich, "Er ist anch toll gewesen, wie benn ber Tollwurm bem gangen Bolf iberall im Kopfe saß, und die alten Spisbuben hatten das Ei hineingelegt und gut ansgebrütet. D, daß es keine Galgen mehr gibe! Aber sie haben wohlweislich überall die Tobesstrase abgeschäft, damit sie nicht am Hasse geftigelt werden. Sie merkten wohl, wem das hänsene Halssand und die Erhöhung am Dreibeine gebühre! Leiet's mur!"

Da las benn Dobel ben langen Brief vor, ben Alle mit großer Aufmertsamseit und Theilnahme anhörten. Rur Röschen lächelte manchmal, wenn Gerhard von Mariesen sprach und fagte, sie gliche ihr auswendig und inwendig, wie ein Tropfen Wassers bem anderen, und wenn die Liebe zu bem wacken Mädchen aus jebem Borte herauswehte. Die Alten schienen bas nicht zu ahnen; aber sie verstand's von serne und war freh bes Glüdes Gerharb's, wenn auch manchmal ein leiser Seufzer sich hervorarbeitete aus bem Herzen, bas ihm ja auch gut war.

218 Dobel ben Brief gelefen, fagte er: "Es ift bie alte, berbe, ehrliche Saut, ber man nicht bos werben tann. Er befennt reuig

feine Schuld und ihm muß vergeben merben."

"Bas benft 3hr zu thun, nachbar?" fragte er Lichtenauer.

Der Schmied fratte fich und sagte: "Bas wird anders übrig bleiben? Meine Alte babeim padt ichen an dem Bundel und meint, der Sparpfennig muffe Flügel friegen! — Bas meint 3br?" —

"Da ift nichts zu meinen," sogte Dobel. "Eure gute Frau hat schen ausgemeint und bazu stimmt ich and, Last auch ben Sparpfennig brauf geben. 3hr habt Ener Kind wieder. Dastir vergesstet nicht, Gott zu banken. Wenn 3hr ihm auch Geld schiekt und schreibt, bas ist Alles nur halbe Arbeit. Mag Ener Ambos und Blasbalg einmal brei Wochen ruben, 3hr verebe baburch nicht ärmer. Euer Dauptreichthum ift gesichert, Guer Kind!"

"Gott lohn's, getreuer Nachbar!" rief fröhlich ber alte Schmieb. "Ihr habt bas Bunttum gefett. Run geb' ich morgen

von bannen!"

Er brudte mieber bie Sant bes alten Dobel, ber aber "Rangfam!" rief, und baburch einer Gefahr entging, bie er zeitig abgewendet.

Als ber Schmied fort war, sagte Dobel: "Gottlob, daß tas Leid von dem ehrlichen Herzen weg ist. Ich glaube, wennt's nicht kalb slar geworden wäre, der Schmied hätte sich vertrauert. Ich bente, Gerhard soll ungerupft davon kommen. Aber in dem braven Burschen fledt doch ehrliche Reue, und ich wette, er wird ein tichtiger Bürger; aber der Joseph ist noch heimlich verbissen, wie ein Metgerchund in den Knochen. Der heuchelei bin ich tebsseind. Sie sie die größe Riederträchtigkeit. Und er heuchelt, davon bin ich überzeugt. All! die heimlichthureri zeigt's. Dem hätt's nichts

geschabet, wenn er ein Bischen wäre gehänselt worben. Gott ehr' mir ben Gabriel! ber athmete in bem Hamburg boch auch sein Theil Democratenluft, aber sie hat ihn nicht können fopfüber flürgen in ben tollen Strubel ber Zeit!"

"Bas mir an ben Jungen aber bennoch gefällt, ist bas, baß fie ihr Bort so ritterlich halten und keiner vor Abvent seine Baterstadt betreten will. Bas sie nur babei haben?" —

"Der Rechtling hat seinen Gabriel barüber gefragt, aber ber thut, als flünde die Frage gar nicht in bem Briefe. Der Joseph will vor Abvent nicht her und ift Solbat geworden, ohne seine Baterstadt betreten zu haben, und Gerhard könnte her, und bittet seinen Bater, zu ihm zu tommen!" —

"Bore," fagte bie Dobelin, "bas tann auch einen anderen Saten baben!"

"Belden?" fragte ber Alte rafch.

"Rimm's nicht übel, lieber Mann," sagte sie, "wenn ich bir antwortte, wie bu mir einmal geautwortet bast: Wart's ab, sagt ber Jefus!" Und mit biesen Worten ging sie ladend hinands. Mit bem Lachen von's ihr aber boch nicht ba recht Ernst; benn sie sab Eine ihrer Hossimungen nach ber anderen hinsiechen und bleichen.

## VI.

Der alte Lichtenauer trat seine Reise zu seinem Gerhard froben herzeus an. Mit einem Dampstoote war er noch nicht geschren, noch nicht mit einer Eisenbahn. Die sabelhafte Geschwindigteit machte ihn fiannen. Den gangen Tag ber Reise stand er an ber Maschien umb beebachtete ihre Archeit und ihren Gang, und durch das Betrachten der Cocometive auf dem Bahuhof in Diffelberf war er beinahe um die Missabre gefommen.

Es war gegen Abend, als er fich bem Gehöfte naherte, wo Gerhard weilte. Laugfam hatte er ben Weg von ber Station bis jum Ziele feiner Reife gemacht, weil ihm bas, mas er hier fab,

burchaus neu war. Die Ebene zog ben Sohn ber steilen Berge nicht an. Das Entferntsein bes Fluffes, ben er so lieb hatte, war ihm unangenehm; aber gar noch bie Seltenheit ber Dörfer; biese zerstreuten höfe, bas Alles tam ihm so seltsam vor, ohne baß er boch sagen tonnte, es missiele ihm gänzlich.

So trat er benn endlich an ben eingefriedigten Garten. Es arbeitete eine jugendliche Gestalt barin eifrig, bie ihm jedoch ben

Rüden fehrte.

Sollte das Marieten sein, von dem Gerhard so viel Liebes geschrieben? — Eine schöne, ebenmäßige, träftige Gestalt war's, mit runden, vollen und weisen Armen. Sie war einsach gesteibet, aber ber Schmud der Reinlichseit leuchtete dem Alten, der in dem Runtte stissicher Natur war, obgleich sein Harden, der in dem Lugend grade leinen sonderlichen Bertheil leistete, schnell in die Augen. ...Guten Abend!" sprach er endlich, "So steissig, Marieten?"

Das Maden richtete fich fchnell auf und blidte ben fremben Mann au, ber betroffen vor ihr ftanb.

"Meiner Getreu," sagte er enblich, "man follte meinen, bu warft Roschen's Schwester, so gleichft bu ihr!"

Beit hatte auch das Madchen in dem Mann in frember Kleidung und mit so fremder Aussprache die Ahnlichkeit mit Gerhard erkannt, und der Rame "Rbschen" vollendete ihre überzeugung, Gerhard's Bater flese vor ihr.

Sie erröthete und fagte: "Ach, Ihr feid gewiß Gerhard's Bater? Seid mir herzlich willfommen!"

Sie reinigte ichnell ihre hand von ber ichwarzen Erbe und reichte sie ihm bar, die er berglich, boch minber hart, brudte. "Da haft bu recht gerathen, mein holbselig Kind!" sagte nicht ohne eine tiefere Bewegung seines hersens ber Schmieb.

Ehe er jedoch ober Marie noch ein weiteres Wort reben tonnte, schrie Gerhard, ber ans Fenster seines Kammerleins getreten war und ben Bater erblidt hatte, aus Herzensgrund jubelnd: Mein Bater! Und wenige Augenblide später ichlossen sein Bruft an Bruft, lange, lange und fummt.

Marie träufelten bie hellen Thranen aus ben ichnen, tiefblauen Augen.

Auch ber alte Mann und Gerhard hatten Thränen in ben Augen, und die erste Frage war: "Bas macht meine liebe Mutter?"

"Gottlob, fie ift gefund!" fagte ber Schmieb, "und gruft viel taufendmal. Aber bein Brief batte nicht viel langer ausbleiben burfen, fonft batt' ich fo nicht fagen fonnen!"

"Seht hier," fprach jest Gerhard jum Bater, und führte ibn zu Marieten, die indeß aus bem Garten getreten war, "bie hand, die Euch ben Sohn erhalten und gerettet hat!"

Der Alte blidte mit tiefer Rührung in bas icone Antlit. Erglübenb ichlug fie bas Auge nieber.

"Romm' Rind," fagte ber Schmieb, "ich nuf bich fegnen!"

"Der," sagte er, "Der allein vergelten tann, mas bie mahre Liebe that, möge bir's vergelten in reichem, nie aufhörenbem Seaen!"

Marieten mar's, als muffe fie nieberknieen vor bem Manne, ber ben Segen, fo tief bewegt, mit bebenber Stimme fprach.

Bon ber Salvatorstirche von Duisburg hörte man bas Geläute, welches ber Wind herübertrug über bas ebene Land.

"Es ift Abend, Bater," sprach Gerhard, und jog ihn ins haus. Auch die Eftern Mariefen's und ihre fleine Schwoster tamen vom Felde heim, und die Alten begruften sich berglich und Lichtenauer's Dant nabm tein Ende.

Alls sie nach bem Mahle bei einander saften, der Schmied aber Gerhard jur Linken und Marieten jur Rechten sienen hiete, ba mußte er bem Sohn erzählen von ber Mutter, von ben Rachdarn, von ben Kameraben. Als er von Joseph sprach, schlig Gerbard seine Augen nieber.

"Bir find gleicher Schuld theilhaftig und Gabriel ift immer echter, tüchtiger und beffer gewefen, als wir Zweie," fagte Gerbarb.

"Aber Dobel meint," fiel ihm ber Schmieb in bie Rebe, "es fei zwifchen bir und Jofeph ber großmächtige Unterfchieb, bag bu eingesehen beinen Irrthum und Unrecht und vernunftig geworben feieft, mahrend Joseph, ungeheilt, nur eine Befinnung heuchele, bie er nicht im Bergen trage!"

"Gottlob," rief Gerhard, "so ift boch ber Ehrenmann mir wieber gut?"

"Gewiß," fagte ber Schmieb. "Dir ift vergeben."

"War benn ber Joseph babeim?" fragte Gerharb.

"Rein," sagte sein Bater. "Aus Euch Buben temmt man inahm barum Arbeit in ber Kreisstabt, und ging von ba zu ben Solbaten und Bater und Mutter bestuchte ibn bort."

Gerhard wurde roth. "Laft's gut sein, Bater, ich kann und darf heimkommen, und es wird Euch Mes moch flar werden; aber nehmet dem Meister Dobel die schlechte Meinung von Joseph, und ich selber will sie ihm nehmen. Daß er sein ehrlich Wort hielt mrter solchen Umständen, das zeigt mir, daß er ber Alte noch ift, und daß das, was ihn zurücksielt, nicht bleß Scham — die mag's auch sein! — sondern die ehrliche Trene war, die er seinen Kameraden bielt."

"Aber sag' mir nur bas Eine, warum wollt 3hr nicht vor bem ersten Abvent fommen?"

Gerhard sah eine Weise unter sich und rang mit sich selbst; dann sagte er: "Wartet nur noch einige Tage und ich sag's Euch gerne!" —

Am anderen Morgen fishete der Bauer den Schmied auf seine Gelber, die um das hand lagen. Er zeigte ihm wohlgefällig sein schnesse Bestigthum. Sie gingen mit Marieten hinda zum Kheine, wo in den setten, umbägten Wiesen das schweize Bieh weidete. Marieten trug die gläuzenden Blechgefäße für die seite Milch. Und als sie der varen, klürmten die Rühe mit hochgeswung nen Schweize bereie auf Marieten's Auf, und sie und die Amtter entluden die Thiere ihrer schneie bestigt and der Anderen, dann kehrten sie Thiere ihrer schnenderen bie Milchgefäße tragen und ging trausich neben dem Mädchen, und sie Plauderten, schweize beim tradich neben dem Mädchen, und sie plauderten, schwerzet und lachten.

Gerhard wußte es aber so einzurichten, baß er mit ber lieblichen Marie zuruchlieb und bie Alten im Zwiegesprach und mit ihnen die Mutter, vorangingen, so daß bald ber Abftand zwischen ihnen groß war.

Da blieb er fteben unter einem machtigen Baume, ber weithin feinen Schatten marf und fette feine beiben Midchannen nieber.

"Bift auch mube, Marieten," fagte er. "Lag uns ein wenig im Schatten ausruben."

Da erbleichte bie rofige Bange zu Schnee. Sie fah zur Erbe und ihre Hand gitterte.

"Marieten," fagte er, "es wird mir fcwer ju geben und mein Berg bleibt bier, bleibt bei bir. Dich vergeß' ich nimmermehr!"

Sie ftand noch so ba, aber fie tampfte mit ihrem Schmerz und ihr Busen hob sich und sentte fich fürmisch. Sie vermochte es nicht, ihre Thranen guridtzuhalten. Sie rieselten langsam über bie bleiche Wange berad.

"Du weinst?" fagte er. "Thut bir's leib, wenn ich gehe? Sag' Marieten?"

Da follug fie bas Auge zu ihm auf, und barin lag ein Ausbrud von Leid und Liebe, wie ihn lein Wort ausbruden tonnte. Er felbft fiblite, wie fein Berg weich murbe. Er ergriff bes Mabdens Sand.

"Bore, mein Marieten," hob er ftotternb an, "es ift ein Mittel, beffen Macht Alles anbern konnte."

Bett blitte es in ihrem Auge, wie erwachende hoffnung. "Belches?" flufterte fie.

"Daß bu mein liebes Weib würbest!" stürmte es heraus, weil er's nicht mehr zurüdkalten tonnte. "D wie hab' ich bich lieb, bu holdeliges Madchen, bem ich mein Leben berbante. Ohne bich weiß ich nicht, ob ich leben möchte und könnte! Sag' Marieten, fag' ob bu es werben willt, ob bu mich lieb haft?" —

Auf Marien's Antlit wechfelte Gluth und Blaffe. Gie gitterte

am gangen Leib und mußte fich an ben Baum lehnen. Aber fie tonnte fein Wort reben.

"Du rebest nichts?" fragte er. "Bab' ich mich dann selber getaucht, da ich meinte, du seiest mir gut? — R's ein Anderer, ben du im hexzen trägss, dann will ich geben und mein Eeb heimtragen, wie ich's tann; aber mir ware besser, ich ware hungers gestorben vor Eurerer Thire! Sprich Marieten, ich bitte bich! Sag's ehrlich, bast du mich lieb?"

Das Madchen richtete fich jest auf und fah ihn in Thranen lächelnd an: "Beifit bu's benn nicht icon lange?"

Da brudte er bie theure Sand und rief: "Darf ich's benn glauben, Mariefen?"

"Ja," fagte fie leife.

"Und willst mein liebes Weib werben und mit mir ziehen in bas schöne Land ber Berge?"

Gie nidte lachelnb; ihr Duth fehrte wieber.

Da zog er fie an fich, und brüdte ben füßen Brautkuß auf bie Lippen bes erglühenben Dabchens.

Gerate in biefem Augenblide blieben bie Alten fteben und blidten gurud, wo bie Beiben weilten.

"Seht einmal bort!" sagte ber Schmied, "bie sind einig, wie es scheint. Seid Ihr's benn gufrieden, Bater und Mutter Althaus, das mein Gerhard das Madden heimführt? Ihr habt ihn tennen gesennt. Er ist brad. Einmal ist er auf tolle Bege gerathen, aber das ift Bielen passirt, die's besser verstehen tonnten, als mein ehrlicher Gerhard. Er versteht sein handwert tichtig und meine Habe sie eine Bund fagt. Arm sind wir nicht und Roch wirt Euer Kind nicht leiden."

"Bir wissen's schon lange, baß fie sich lieb haben, und ba Gerhard uns gesiel und ein handwert einen gelbenen Boben hat, wenn's Einer treibt, ber fleißig und gottessirchtig ift, so sind wir's zufrieden." So sprach ber Bauer Althaus zum Schmied Lichtenauer und sie drüdten sich bie Hande und bei Mutter stimmte auch berzlich bei.

Es bauerte lange, bis bie beiben Jungen ju ben Alten tamen.

"Hört einmal," sagte Lichtenauer, "während 3hr bort, wie es uns schien, Eure Geschichte fertig gemacht habt, haben wir Alten es hier auch sertig gemacht bat, haben werben, und ich glaube, von Eurer Seite gibt's keinen Einwand, wenn ber Pfarrer nächsten Sonntag Euch aufflindigt?"

"Bahrlich nicht!" rief ber glüdliche Gerhard aus, "benn wir tommen, Guch um Guren Gegen ju bitten!" -

Der wurde ihnen unter Goties blauen, freiem himmel, und all giftdliche Brautleute zogen fie ein in bas ftille haus und Chriftinten machte große Augen, als es hörte, Marieten fei Gerbarb's Braut.

Da wurde benn ein frößlich Berlobungsfest geseiert und ber Schnied wünschte nichts mehr, als baß nur die Mutter ba sei. In Folge biefer Feier wurde bann veraberbet, baß die Hochzein noch vor Abvent sein sollte; baß aber jest Gerhard mit in die Deimath geben solle, baß ihn die Mutter wiedersche. Da gab's freilich beim Abscheve viele Thränen, aber zum Abvent war's ja nur noch sieben Wochen!

Unbeschreiblich groß war die Freude bes treuen Mutterherzens, das endlich nach so ichweren Sorgen ben geliebten Sohn wieder sab. Wie ein Lauffeuer ging's durch die Nachbarschaft, Gerhard fei da und Dobel war voller Erwartung, ihn wieder zu sehen.

Er brobte ibm aber boch mit bem Beigefinger, als er ibn tommen fab.

"Seib mir wieber gut, lieber Meister," sagte Gerhard. "3ch habe schwer gebußt und schwer bereut! Ihr burft überzeugt sein, ber König hat teinen getreuern Unterthan als mich," "So soll bir's vergeben sein," sagte ber Alte und grußte ihn berglich. "Du bist ftammig und mannhaft geworden," sagte er

"Wartet nur bis Gabriel tommt," fagte Gerhard, "an bem follt 3hr erft Eure Freude haben."

In bem Augenblide trat Roschen herein und erröthete, als sie bie hand in die des schönen, jungen Mannes legte. Nachbem er sie berglich gegrüßt, sagte er, "eben habe ich von Gabriel gesogt, daß bein Bater saunen werbe, wenn er ihn wieder sabe. Das sit ber schönste Junge, ben ich je gesehen. Das Weiche und Madchenhafte ift gang weg, und ist bem Mannlichen gewichen. Ja, meiner Getreu! wenn ich ein Mädchen wäre, ich hatt' mich in ihn schnurstrack verliebt."

"Aber fage mir, wie fommt's, daß Ihr erft Alle auf ben erften Abvent gurudfommen wolltet? Du bift allein untreu geworben?"

"Da habt 3hr Recht, Meister," versetzte Gerhard. "Ich würde es Euch wohl sagen, aber ich bart boch nicht aus ber Schule schwagen. Weinem Bater hab' ich's gesagt; aber er hat mir unter berglichem Laden gelobt, es nicht auszuplaudern. Gabriel wird's Euch schon sagen."

Unter bem trat ber alte Lichtenauer frohlichen Gesichts ein. "hat er es Such schon gesagt, Meister und viellieber Rachbar?" fragte ber Schmieb.

"Bas benn?" fragte Dobel gurud.

"Daß er ba unten am Rhein ein zweites Roschen gefunden bat und bag es richtig ift?"

"Glud zu!" fagte, Gerhard's hand brudend, ber Alte. "Aber 3hr fagt: Ein zweites Rosden? Wie verftelt ich bas, Nachbar?" "Wie's gesagt ift!" rief Lichtenauer aus. "Zett, wo ich wieder vor bem ersten Rosden ftehe, fällt mir's noch mehr auf. Ja, Rosden, Gerhard's Braut gleicht bir, wie ein Basserropen bem Anderen und ich glaub', bas hat auch die Geschichte noch schneller zu Stand und Wefen aekracht."

Röschen erröthete wieber.

"Er muß es erzählen," fagte fein Bater, "wie bas Alles fich begeben hat."

Sie fetten fich und Gerhard ergahlte feine Gefchichte Bort bor Bort, und fie hingen Alle an feinem Munde.

"Ad, die liebe, gute Seele," fagte Roschen, "Die hat fich beine Liebe recht erworben. Salt' fie lieb und werth, Gerharb, und wenn bu ihr ichreibft, so gruß' sie von mir, und fag' ihr, ich hatt' sie schon von Sergen lieb und wir wollten recht getreue Rachbarichaft halten, wenn fie fame."

"Da es fich aber nicht pafit," flufterte er ihr ins Dhr, "bag

ein Madchen und eine junge Frau miteinander gehen, so folgst du bald nach, bag es sich ausgleicht!" —

"Du bift recht unartig geworben!" fagte fie verweifend und

wollte bofe fcheinen, aber es ging nicht.

"Thue bir boch keine Muhe mit bem Bosftellen an," fagte er lachend, "es geht boch nicht, und ich weiß mehr wie Andere!" —

"Bor' 'mal," fagte fein Bater, "ein Brautigam barf mit einem

fonen Mabden nicht fluftern!"

"3ch barf fcon!" fagte lachend Gerhard, und Roschen ging fcnell binaue.

Sieben Wochen weilte Gerhard, bann reifte er mit feinem Bater wieder an ben Unterrhein, und die frühliche Hochzeit sand Statt. Biese Berwandte und Freunde von Bater Althaus waren zugegen, und Alle im fröhlichen Gespräch, als es anklopfte und ein schlanter Soldat hereintrat, ben Riemand kaunte.

Plöblich fprang ber Brautigam auf und fiel ihm um ben Bale. "Joseph!" rief er, "Gott gruft' bich! Wo tommft bu ber?"

Mlle ftaunten.

"Es ift mein treuester Kamerad und Nachbarschn, ber Spielgenoffe meiner Jugenb," sagte ber gludliche Gerhard und zog ihn -zu seinem jungen Beibe.

"Siehft bu fie?" fagte er ju Jofeph.

"Roschen mit Leib und Geele!" rief Jofeph und brudte bie bargebotene Sant ber Reuvermählten.

"Da bleibt nichts übrig," fagte fie lachelnb, "bag 3hr ober Gabriel fich noch ein Roschen fucht, bamit boch fein Saber entfleht."

"Aha!" lachte Joseph, "bu haft ausgeplaubert! Run, es mar' tein Bunber, wenn's haver gabe! Das echte Roschen ift für mich vertoren," sagte Joseph, "bas blüht für Gabriel. 3ch bente, ich hel' mir Eins vom Deertheine, wenn ich einmal ben rothen Kragen vom Leibe habe!"

"Baft bu bort Gins gefunden?" fragte Berhart.

"3ch bin teine Plaubertaiche, wie bu!" fagte lachend ber luftige Soldat. "hinge ich bir's auf die Nafe, fo wußte es gleich die halbe Belt. Aber fage, ift mir Dobel noch nicht wieder gut?"

"Rein," fagte Gerharb. "Er hat bich noch auf bem Strich; aber ich bente, bu bift auch volltommen geheilt!"

"Ach, Gerhard, aus bem Fundamente!" sagte Joseph. "Bahrlich, ich habe erft jett gesehen und erfannt, wie heillos wir gemisbraucht worben sind. Wollte Gott, ich hätte früher nachgebacht, Bieles, was mir begegnete, viel Kummer und Gram meiner guten Eftern wären erspart worben."

"Und Roschen?" fragte Gerharb.

"Rein," sagte Joseph, "auch bann nicht. Es waren bei mir nur Eraume und Schäume ber Jugend. Ihren hohen Werth nehm' ich ihr nicht; aber ich sernte eine Andere fennen und lieben, die ihn eben so hoch hat, als fie. Benn ich's so recht bebente, so war's boch Gabriel, ben fie am liebsten hatte, meinst bu nicht?" —

"Gewiß, gewiß!" rief Gerbarb.

"Und ber fie boch beimgeführt batte?"

"Freilich!"

"D, an bie hab' ich viel taufenbmal gebacht," fagte Jofeph. "Die weiß aber boch auch, wie wunberlich bie Borftellungen ber Ingenb find."

"Gerhard," fagte Marieten, "bu ftorft burch euer geheimnißvolles Gefprach bie Freude unferer Gafte!"

"Ad, es ift mahr!" fagte er.

Dem Joseph ftand aber noch eine Freude bevor, bas Wiebersehen bes alten Lichtenauer's, ber hinausgegangen war, und jett erst eintrat.

Much er erfannte ibn nicht auf ben erften Blid. Defto größer war aber feine Freube, ibn bier ju finben.

Als nach vierzehn Tagen bas junge Baar mit bem Bater heimreifte, besuchten fle ihn in Duffelborf und nahmen die berglichften Grufe in die Beimath mit.

Wie war Gerhard's Mutter so glüdlich mit ber lieblichen Tochter! Und wie treffich schieft fich die junge Frau in die verschiebenen Formen bed oberländischen Lebens. Wie wohl that ihr die Wärme und Innigseit, womit man sie aufnahm und ihr begegnete!

Und sie mußte es selber sagen, eine große Uhnlichkeit bestand zwischen ihr und Dobel's Roschen, und die innere Abnlichkeit begrünbete einen Freundschaftsbund zwischen Beiden, wie zwischen Schwestern.

## VII.

Am 1. December war's, und am anderen Tage war der erste Abvent, da stand Roschen, obwohl es recht talt war, an ihrem Kammerfenster und hauchte sich ein Blätchen leer an der eisbebeckten Fensterscheibe, damit sie auf Rechtling's Hausthüre sehen konnte; benn als sie heute Worgen die Fenster aufmachte, nickte ihr Mutter Rechtling so bedeutsam zu, als wollte sie sagen: Er ist da!

Db fie gleich vor Froft gitterte, fo ging fie boch nicht von ber

Stelle. Gie wollte ibn feben, fie mußte ibn feben.

Da! Ein Sprung — und er war im Saus und fie hatte ihn boch nicht gesehen, benn bie Stelle war wieder angelaufen.

Ad, fie zitterte erbentlich, wenn nun bie Mutter rufen wurbe. Bett borte fie bruben laut fprechen, borte frohliche Stimmen. "Roschen!" rief bie Mutter.

Gie erfchraf auf ben Tob.

218 fie feine Antwort gab, tam fie und öffnete bie Thure.

"Bo stedst bu benn?" sagte bie Mutter, und ihr Gesicht leuchtete vor Frende. "Komm' boch herüber und fieh', wer ba ist!" Run war's nicht anders.

Die Mutter mar ichon wieber meg.

Roch einmal warf fie einen fillchtigen Blid in ben Spiegel, strich ihr Haar glatt, befah fich von allen Seiten und bann trat fie gögernd aus ihrem Stübchen und öffnete bie Thure.

Da stand Gabriel vor ihr und Gerhard hatte nicht gelogen. Wie war er mamifich, stattlich und iconer geworben! Aber ste wagte es taum, ihn anzuschen; benn er faste ihre Hand gerabe wieder so wie damas, am leiten Worgen seines hierfeins. Wenn er sich vergäße und wieder einen Kuft darauf brüdte, wie damas?

Sie erbebte bei bem blogen Gebanten und jog fchnell ihre

fleine Sanb aus ber feinigen.

Erft nach und nach, als fie feiner anziehenben Erzählung laufchte, gewann fie Muth, ihn wieder anzusehen; und je langer fie

ihn ansah, je schöner und liebenswürdiger er ihr vortam. Ihr Bater war gang gilldlich mit Gabriel. Er ergöfte ihm so viel von ben Stäbten, die er gesehen; vom Meer, an bem er gewesen; ergählte so schön, daß man ihm zuhören mußte von ganger Geele.

Bahrend er bei ihnen faß, trat Gerhard mit feiner fconen

jungen Frau berein.

"Siehst du," sagte er, "bas ist der Gabriel, von dem ich dir sagte, und bas ist mein Marielen, von der ich bir noch nichts habe sagen können!"

Und bie treuen Kameraben fiesen sich um ben hals wie Brider, und bie junge Frau fagte ju Roschen: "Sie haben sich so lieb, wie wir Zweie uns haben! Aber Gerharb hat Necht, er ift ein prächtiger Junge! Gett?" —

Roschen wurde roth und bie junge Frau blinzelte ihr zu mit ben ichelmischen Augen, und bas Maden wurde noch verlegener.

"Du bift ber Einzige, ber fein Wort hielt," fagte Gerhard, ber feine Luft baran hatte, Gabriel verlegen zu machen.

"Jofeph hat es ja auch gehalten!" fagte Gabriel.

"Ei, ber hatte fo gut fommen fonnen, wie ich."

Da erglubte Gabriel, und fuchte ein anderes Gespräch auf die Bahn zu bringen. Er bracht's aber nicht fertig, benn Gerhard mar ausgelaffen in seiner Freude.

"Run Gabriel," sagte er, "befieh mir aber einmal bie Zweie ba! Seb'n sie fign nicht gleich, wie zwei Schwestern? Doch" — suhr er fort, "was frag' ich benn? ber bleibt boch auf seinen neun Augen fteb'n und fagt: Röschen ist boch schöner! Und bas barf ich boch nicht zugeben, senst Abe Dausfrieben!"

"D bu abicheulicher Mann!" jankte lachend bie junge Frau. "Dualst boch bie lieben Leute immer gern."

So ging's noch lange fort, und Dobel, ber fonft ernft mar, mußte bennoch lachen über ben ausgelaffenen Schmieb.

Acht Tage fpater fah's in Dobel's Stube anbere aus.

Am warmen Ofen fagen Gabriel und Roschen und faben einander in die Augen, als faben fie da Bunderdinge, und Roschen fagte: "Bas ift benn bas nur mit bem erften Abvent?" -

"Ich will bir's jest fagen, fuges Brautden," fagte Gabriel, und ergablte ihr bie Geschichte treu und mahrhaftig.

"Siehst du," sagte sie, sich an seine Schulter lehnend, "die zwei Anderen wussten"d recht gut, wen ich meinte, und wer mich recht lieb hätte!" Und sie legte ihren Arm um seinen Hals und bara ibr Gesicht an seiner Bruft.

"Das mußte ich auch," erwiederte Gabriel, "aber nicht, wen bu lieb babeft."

"D, wie feib Ihr boch blind," rief bas Madchen. "Hatteft bu es benn nicht oft genug merten konnen? War' ich Morgens an bie Thure gefommen, wenn ich bich nicht ließ gehabt? Du zirntest mir bamals, ich weiß es wohl, aber ich bir auch; benn bu faheft gar nicht mehr nach mir, aus Leib um die Zweie, und bas ließ ich bich fühlen; aber wie hat's mich nachber gereutt"

Und er fußte fie auf ben rofigen Mund, fo beiß, wie bamals auf bie Sand.

Am zweiten Christtage mar ihre Hochzeit, und Dobel's höchfter Bunfch war erfullt. Auch feine Frau hatte ihre Berechnung längst verzessen, und bas Glid ihres Kindes und ihres Gatten sohnte sie volltommen aus, wenn es nicht Gabriel's sindlich Liebe gethan bätte.

Rach brei Jahren tam Joseph beim. Er allein hatte bienen muffen, mahrend die beiben Kameraben fo hohe Rummern zogen, baft bie Reibe aar nicht an fie tam.

Er war ein anberer Menich geworben. Die Leiben und Strapaten in Seffen und so manches Andere hatten seinen Leichtfinn gebrochen. Auch die Zeit hatte das Ihre gethan. Er sah neiblos das Glud seiner Freunde und mit der Einwilligung seiner Ettern ging er nach Baden, um eine liebenswürdige Schwarz-wälderin beimqufibren.

Und zu ben glüdlichen Alten tamen brei glüdliche junge Paare bingu. Die Liebe und Treue ber Ettern ging auf die Kinber über, und ber Friebe und bas Glüd, bas so lange in ber Wenbelsgassewohnt, hatte aufs Neue bort Wohnung genommen, um nicht mehr zu entweichen.

Die erste Wohlthat.



Im letten Sommer schritten brei Manner in freunblicher und gemüthlicher Unterhaltung auf bem schönen Wege burch bas Rerothal bei Wiesbaden. Aue Drei waren Schulmeister, aber aus ber Region ber Ghmnasten, und ihre Unterhaltung über ben Werth ber Anschaumgen im Jugenbunterrichte, nahm, wie bas im Swange lebbachter Unterverbung zu geben psiget, von biesem Gegenstande bie Wendschreft unterverbung zu gehen psiget, von biesem Gegenstande bie Wendschreft unterverbung zu gehen psiget, von biesem Gegenstande bie Wendschreft unterverbung zu gehen psiget, von biesem Gegenstande die Wendschrift unterverburg zu gehen psiget, von biesem Gegenstande die Wendschrift unterverburg zu gehen psigeten.

Da nahm ber Oberlehrer Driberg bas Bort und fagte: "Davon tann ich end, lieben Freunte, ein Beifpiel erzählen, bas weit hinabreicht in meine Rnabenjahre und boch wieber in ben jüngften Tagen auf eine für mich ebenso überraschenbe, als erhebenbe Beife sich verzifngt hat. Wollt 3hr mir bas Ohr leiben?"

Gerne sagten wir das zu, und er begann. "In den erfreulichsten Erimerungen meines Lebens rechne ich es, daß meine felige Mutter mich zum Träger ihrer großen und doch so verschwiegenen Wohltsätigkeit machte. Das hat meiner Seele einen Grundten gegeben, der in taufendfachen Schwingungen durch mein ganzes Leben fortklang, und ob ich gleich nicht zu denen burch mein ganzes Leben fortklang, und ob ich gleich nicht zu denen bag es die bei eine weich ier Rechten geben konnen, ohne daß es die Linke weiß, so hab' ich doch allerwegen mit Freuden mein Brod mit dem Armen getheilt, und es ist, meines Wissens, deiner ohne eine Gabe geblieben, der mir im Leben nach trat. D, wenn doch alle Mitter es wissten, welch' einen Segen sie den

Bergen ihrer Rinder gaben, wenn fie fich ihrer fleinen Sanb bebienen, bem Armen Boblithaten guflieften gu laffen.

"Benn bie Dammerung tam, fo begann mein Beruf als Rabe bee Glige. Da trug ich im Rorbchen bortbin und bierbin ben Sungernben Lebensmittel aller Art, je nach Beburfnig berfelben. Sie fannte biefe Beburfniffe febr genau. Da bab' ich viel Gegentwünfche und Dantesworte mit hinweggenommen, und ich fchlief allemal unendlich gludlich ein, wenn ich recht viel Arbeit gehabt und recht mube geworben mar, und es gemahnte mich allemal, als fdmebten biefe Segensmuniche und Dantesmorte als lichte Engel fcutenb an mein fleines Bett.

"Deine Eltern maren nicht reich. Gine Befoldung von fiebenhundert Gulben mar mahrlich feine unerschöpfliche Quelle, und unfere Familie beftand aus funf Gliebern. Da mar fein Überfluß, und boch that meine Mutter Bielen, fehr Bielen mohl. Wie fie bas fertig brachte, ift fcwer ju fagen, aber bas reiche Erbarmen eines Frauenherzens ift erfinberifc und ber Gegen Gottes ftebt ibm allemal ale ein getreuer Belfer gur Geite.

"Dann und mann befam ich einen Obfifreuger, ber benn auch, ba mir fein Obst machfen hatten, regelmäßig vernascht murbe, wenn er nicht bie zum Spielen nöthigen Rlider beschaffen mufte. Debr aber empfing ich nie.

"Gines Sonntag Mittage fag ich in einer Ede unferer Bohnftube und lernte meine Ratechismusaufgabe fur ben anberen Morgen. Bei meiner Mutter fagen zwei treue Freundinnen, aang ibrer Befinnung, und fie rebeten von ben armen Familien bes Stabtdens, bas in ben iconen Rheingegenben liegt. Da murbe bie Roth biefer ober jener besprochen, und wie fie fich in bie Unterftugung theilen wollten. Es mar ju ber Beit, ale Rapoleon bas Festland gegen England gufchlog. Um Rheine bin ftanben bamale zwei Mauthreiben ober Douanenlinien, eng genug, um nichts burchzulaffen. Diefe Leute maren febr fümmerlich bezahlt, und batten fie große Familien, fo ging's ihnen fratig genug.

"Co lebte in bem Stabtden B ... auch ein Douane, Ramens Engel, ber eine Frau und neun fleine Engelden ju ernahren batte. Dagu reichte fein armer Golb bei Beitem nicht aus, und bie Roth

ber Familie mar febr groß, ba bie Rinber nicht betteln burften. Berbienen tonnte noch Reines bavon etwas, benn bas altefte Dabchen mar neun Jahre alt und ber jungfte Rnabe etwa ein halbes. Much ber febr braven Mutter mar jebe Ermerbequelle verschlossen, ba fie zu handthieren genug hatte, um bas zappelnbe Ameisenhäustein in Reinlichkeit, Ordnung und ganzen Kleidungsftuden zu erhalten, und bie Menge ber aufgesetten Fliden und Bladen gab Beugnig, bag ihre fleifige Sand von mußigem Raften nichts mußte. Der Bater mar ein geschickter Drecheler und wenn er bei Racht auf feinem Aufpafferpoften geftanben, fant man ibn zeitig wieber an feiner Drebbant. Das Schlimmfte mar, bag biefe Bollner vom Bolf ebenfo gehaft murben, wie bie Bollner von ben Buben, wie uns bas Evangelium ergablt. Da fonnte auf eine milbthatige Unterftugung nicht gerechnet werben, wenigstens nicht aus ben Rreifen, welche biefen bag blindlings theilten - und bie reichten weit herauf im Bargerftanbe.

"Die Engel's barbten und bie beiben Freundinnen meiner Mutter ergablten erfcbutternbe Einzelnheiten. 3ch mar in meiner Ede gang Dhr und bie Borte brangen gum innerften Grund einer weichen Anabenfeele; fie maren aber auch bie Urfache, baf mein alter Lehrer mir am anderen Morgen bei'm Berfagen bes Ratechismus eine gesalzte Ohrfeige zu fühlen gab, beren eigenthumliche Dishar-monie noch in meinen Ohren fortflang, als wir um eilf Uhr ber brangfalvollen Schulftube, wie ein braufenber Balbftrom entraufchten. Un biefem Morgen hatte ich mich ohnebieß verschlafen, und ba Befuch im Saufe mar, ber ben ftillen Gang geregelter Orbnung ohnehin unterbrach, fo achtete Niemand auf mich. Die Mutter meinte, meine Schwester Minchen hatte mir mein Frühftud verabreicht, und biefe glaubte, bie alte Eva, unfere Magt, habe es gethan, und boch faß ich im Stubden und gerarbeitete mich an bem Ratechismus, ber gar nicht in ben Ropf wollte. Da folug's acht, und wer ohne gefrühftudt zu haben in bie Schule mußte, mar ich. Um Conntag Abend hatte ich meinen Rreuger gefriegt. Der troftete ben bellenben Bubenmagen. 3ch bachte, wenn ihr um halb gehn bie freie Biertel-7

ftunde habt, so springst du auf den nahen Markt und kausst die goldgesse Apricosen, um deren Reiszelle 28 eben war, umd die ich in eine ganz absonderliche Gunst genommen. Aber es verschwor sich an diesem Ungsäckstag Alles gegen mich.

"Die gange Bant, die nich ju ihrem Insassen, batte, tonnte nichts. Der Alte war witthend über die Faullenzer und Tage biebe, wie er und ittulirte, und er sing oben an und zog Jebem eine Gesalzte, wobei ich, wie bereits gemelbet, nicht zu turz tam. Sein gerechter Zorn hatte aber auch noch die für mich schauerliche Folge, daß er die Freiviertesstunde für heute strich und diese Bant, mahrend bie Anderen auf dem Schulhofe jubilirten, zur Strafe siene Beiben mußte.

"Alle Behn waren wir gleicher Sunde und Schuld theilhaftig, aber zwischen mir und meinen neun Mitchaldigen und jete Mitleibenden bestand ber ungeheure Unterschied, daß sie alle gefrühstüdt hatten und ich nicht. Rie hat mich eine Strafe empfindlicher getroffen, als biefe; nie habe ich mehr das Ende ber Schule herbeigeschint, als damals. Und boch trug ich mein Leib stille, weil ich die Redereien und schabenfrohen Sticheleien meiner Leibensaenossen filtraktete.

ceibenogenoffen furmiete.

"Und es war gerade, als ob ber Alte an mir ein Exempel statuiren wollte an diesem Tage! — Es hatte bereits eilf geläutet und er machte noch keine Anstalt, uns zu entsassen.

"Endlich! Ein tiefer Seufzer entrang sich meiner Bruft, als er noch eine Strafpredigt an uns Behn begann, die mit erkled-

lichen Drohungen abichloß.

"Ich war heute ein breifach Gestrafter und schrieb mir bas hinter's Ohr. Ich wundere mich beute noch, daß sich mich Grimm icht auf ben armen Douanen Engel warf, der doch eigentlich die, wenn auch unschuldige, Ursache meiner Schulleiden war. Alle Buden liesen schnurstrads heim; denn es war Sitte in dem Städtschen, daß um Eils gegessen wurde; nur in meinem elterlichen Daufe war, weil mein Bater erst nun Zwölf von der Schreibstuck fam, Iwölf die Stunde, die mir Linderung meiner Dungerqual

verhieß. Bis bahm waren's noch gut Dreiviertelstunden! Zu haufe wurde auf firenge Ordnung geschen. Ich erhielt vor Tisch nichts; da mein Bater sehr barauf hielt, daß ich beit Tisch ordentlich aß. Ich sonnte dafür dirtgen, daß ich heute über das Zuwenig keinen Rüffel erhielt; aber die dahin noch Dreiviertelstunden! Das war mehr, als der Magen des zehnjährigen, träftigen Buben ertragen konnte. Als ich in De- und Wehnuth über die herbisgleit meiner Lage über den Martt schenerte (denn die Elie konnte mir ja zu Richts helsen!), gedachte ich plöhlich meines Kreuzers, und ein Lichsstraß fiel in meine verdunkelte Seele, der schwezische Ausdrund meines Gesichtes machte urplöhlich sachender Freude Mas.

"Aber! — bort faß bie alte Margreth, bie Sbstvertäuferin, und ein Berg ber hertlichften, golben mit rothen Badden mich anlachenben Apricofen 30g meine Blide und Sehnlucht auf fich und hier wor ein Baderladen, von bem bie frijden Michbroede ben reigenbsten Duft zu mir herübersanbten. Da ftand hertnles am Scheibewage! Filt meinen Kreuger, ber mein ganger Reichthum war, besam ich brei Apricosen, und — einen ber großen, prachtigen, buftenben Beden.

"Bas sollte ich thun? Drei Apricosen, bas war ein Bassertropfen auf eine beife Platte; aber so ein Michbred bas gewöhnlich mit einer Tasse Mich mich bis zum Mittag volltommen befriedigte, war boch etwas Anderes bei meiner grimmigen Hungersnoth. Zum erften Male überlegte ich in biesem Conslicte und die Klugbeit trug ben Sieg davon über die Luft an den bertlichen Apricosen.

"Doch es follte anbers tommen.

"Als ich mich umwandte nach dem Baderladen, stand des Douanen Engel altestes Madchen vor mir. Es war etwa so alt, wie ich, zesn Jahre, und lehnte an der Kirchmauer. Seine Blide waren farr auf den Baderladen gerichtet. Es lag der Ausbruck eines heftigen Berlangens darin. Das Ausschen des Madchen, bas ein sehr strundliches Geschichten batte, war leident, die ohnehn

braunliche Sautfarbe schien gelb. Das rabenschwarze, reiche haar gab ben Bügen einen vollends buftern Ausbrud. 3hr außerordentlich großes, schönes, schwarzes Auge, sonft so lebhaft umb
glanzend, sah aus ber tiefen Soble so eigenthunlich, saft gespenstigt,
baß mich ein Grausen überlief. Das Kint sah nichts, als ben Baderlaben. 3ch trat zu ihr und fragte: "Fehlt bir etwas, Lottchen?"

"Das fcmarge Auge traf mich. Das Rind gudte gufammen

und halb flufternd fagte fie: "Dich hungert fo!"

"Sunger alfo aus Roth, aus Mangel! Gerechter Gott! Dich fiberlief's eistalt und meinen eignen hunger vergeffent, fuhr ich mit ber Sand in bas Tafchen meiner Befte, nahm meinen Kreuger und aab ibn bem Madochen.

"Rie hab' ich mehr in bem Grabe ben plöglichen Übergang von tiefem Rummer zu hoher Freude geleben, als in diesem Augenbide. Das Rind fuhr and feiner gedütlen estellung emport, wie wenn es durch eine innere Macht emporgeschnellt würde. Ans bem dunteln Auge schling ein lobernder Plits auf. Die schlieften Gesichtstägewaren plöglich gespannt, lebenvoll. Eine blübende Röthe ergeß sich über das gange Gesicht.

"Gie nahm ben Rreuger, fah mir einen Moment tief in bie Augen und fagte: "Ach Gott, wie bant ich bir!" Dann flog fie

in ben Baderlaben.

"Und ich? — Run — mir war so wohl und boch so webe ums herz, daß ich rasch die Gasse hinablief und etwas in meinen Augen verdrücke, was einer Thrane gleich war.

"Und mein hunger? werbet 3hr fragen. Ich antworte einsach und turz — er war beruhigt. Das selige Bewußtiein meiner Roch über ber bes armen Kindes vergessen zu haben, war so lohnend, daß ich mit Delbenfraft mein Bedufrinfs zurfid brängte, aber zu Mittag allerdings einen Bertilgungsfampf mit den Auflagen meines Tellers begann, der nur darum unbemerkt und unbekacht blieb, weil unser Besch die Aufmerksamfeit der Tischgenossen ungetheilt in Anspruch nahm.

"Benige Tage fpater murbe ber Douane Engel verfest. 36

sah bas Kind nicht wieder; aber die hingabe meines Kreuzers ift mir eine wohltsuende Erinnerung für lange Zeit geblieben. 3hr tonnt wohl benken, daß sie bennoch im großen Grabe der Zeit unterging.

"36 wuchs heran, und wenn auch meine Studien meinen jegigen Beruf vorbereiteten, fo blieb mir bennoch Beit, mich mit Liebhabereien zu beschäftigen und zu biefen geborte bas Stubium ber mittelalterlichen Rirchenbauten. Goon als Rnabe gog bie romanifche Sauptfirche ber Baterftabt, namentlich ihr prachtvolles Chor, mein Rachbenten ju fich bin; nicht minber bie herrlichen Mauerrefte einer Rapelle von Rleeblattform im reinften beutiden Style, welche einige bunbert Stufen bober ale bie Sauptfirche am Berge liegt. Die beiben ausgezeichneten Bauwerte regten mit Gewißheit auch jene Borliebe fur bie Berte ber Bautunft in mir an. 3ch lernte fpater alle mertwürdigen Baumerte, an benen ber Rhein fo reich ift, genauer tennen. Rur blieb meine Sehnfucht nach ben Domen von Freiburg und Strafburg acht und breißig volle Jahre ungestillt. Deine öfonomifden Umftanbe erlaubten bie Reise nicht. Erft in biefem Sommer murbe es möglich. 3ch fuhr von Mannheim mit ber Gifenbahn in einem Buge bis Freiburg und blieb bort mehrere Tage nur einzig und allein mit bem Dom befchäftigt und in feinem engften Umgange. Go lebte ich mich gang binein.

"Bon ba flog ich zurud liber Baben Baben nach Strafburg, wo ich bem Münfter auch einige Tage zu weihen und bann wieber heimwarts ju ziehen gedachte.

"Begunstigte mich in Freiburg bas Harfte Better, fo traf ich mit Regen in Strafburg ein.

"Gebuld überwindet Ales. Trot des Regens eilte ich jum Münfter. Mein Entguden tannte fein Mag. Mitten im Regen ftand ich auf der Plate-form eund bewunderte die unaussprechlich bertiche Blumenphramide des Thurms, bis der Thurmer sagte: hert, Sie werden trant. Ihr Baletot trieft ja!

"Mun erft mertte ich's, bag wirflich ber Regen gubringlicher

war, als ich mir gebacht. Stellenweise, namentlich auf ben Schultern, war er unaussaliam bis jur haut vorgeridt und seine seste Positien ties an ein guridweichen gar nicht benten. Wenn ver Fein be immal so weit in ben Außenwerten sich seitgeleht hat, so ist es eine schiemme Sache um bas halten ber Beltugu und die Schauer ber Weigung und die Bestaut ber Weigung und die Bestaut ber Bestauf und bas Dalten ber Bestauf und ber erste Feind hatte hier oben einen gar bosen Bundesgenossen am scharfblafenben West, ber mit bem "lauen Weste" ber Poeten kaum kammermandt war.

"Um mich zu erwarmen, rannte ich, fofern es bie nicht allzuvortheilhafte Treppe zuließ, hinunter und war balb zu ebener Erbe, anf bem Münfterblats.

"Ich gehöre zu ben ungludlichen Menichen, welche gar keinen Ortssinn, baber keine Berwandtschaft mit ben Tauben haben. Ich lause mich in bem kleinsten, mir fremben Orte kapitalirre; baher ich benn auch von meinen Jugendbekannten mit dem Ehrentitel des "tollen Duhns" vielfach bin ausgezeichnet worden, und sich feine Zunft bei mir in fremden Orten besser fieht, als die Lohnbedienten und das lungernde Gesindel, welches vor den Thoren der Gasthöse auf die Zurechtweisung der Fremden spekufirt.

"Der reichlich stießende Regen machte Straßburgs nicht eben febr reintliche Straßen fast feer. Rur hier und ba erblickte man ein Baar frapprothe hofen ober einen vorübereisenden, beschirmten Geschäftsmann. Und in meiner Münsterschulcht und wohllöblichen Zerstreutheit fand mein Regenschirm gang gemüthlich bei meinem Reiselad im Gasthofe, wo die Kehler Omnibusse anjahren und wo ich mir ein Zimmer genommen.

"Aber wo lag ber? Ich konnte ihn wohl suchen, aber schwerlich sinden, und wenn ich noch länger hermuflief, wurde ich noch nässer. Dhuebin war ich, statt nach der Brüde links umzubiegen, rechts um die Ecke gegangen.

"Ich nich um nach einem Gasthofe, wo ich mich hatte vor Anter legen können; allein ich entbedte keinen. Da fiel mein Auge auf ein Bierbaus.

"Ei, dachte ich, die Straßburger sind dech noch Einvierteldeutsche und die Gemilissischeit wird noch nicht ganz slöten gegangen sein. Da wird die doch die Frau Wirtssin einem hungermden Aandsmann etwas veradreichen, wenn's auch nicht in des Hauses Bestimmung liegen sollte. Es war kurz vor Wittag; es regnete immure flärker. Weinen Gasthos waget ich nicht zu suchen. Kurzum, ich trat ein. Es war ein großmächiger Raum, in den ich trat. Überall standen Tiche und Stibse, sange, kurze, kleine, große, wie man sie etwas wichte. Mächtige Saulen siihen die Deck des zweiten Stockwerfs und große Rundbogen, vielmehr halbzirkesige Seusse gelosten Stockwerfs und große Rundbogen, vielmehr halbzirklige Seusse gelost an dem triben Regentage Licht in Fülle für den ganzen Raum; aber er war leer und nur hier und da faßen ein paar Soldaten und hierken Mariage um Vier.

"Mis ich eintrat, tam mir ein Matchen, ein fogenanntes Schenkmatchen, freundlich entgegen und fetzte mir einen Stuhl.

"Sie find fehr naß geworben, sagte fie im Strafburger breiten, nichts weniger als iconen Deutich, bas mir gegen bas melobische Mlemannische welches ich jenseit bes Rheines gehört, fehr unmustatigich falisch flang.

"3ch ergählte ber Lächelnben furg mein Schidfal und wie ich so ungludlich genaturt fei, und fragte bann, ob ich wohl hier ein, wenn auch noch so einfaches Mittagebrob befommen könne?

"Es ist nicht Brauch bei uns, entgegnete sie, die nicht übel Luft hatte, ben beutichen Schulmeister auszulachen, für ben sie mich gang sicher sogleich erkannt hatte; aber ich will's ber Madame sagen! Und mit biesen Worten hüpfte sie weg. Ich ging berweile im geräumigen Saale rasch auf und nieber, aus Gründen, die ich nicht zu ermähnen brauche.

"Gleich darauf öffinete sich eine Thur aus bem Innern bes Gemachs und in einem sehr guten, aber einsachen Kleide trat eine stattliche Frau herein. Sie war Kunfzigerin, aber noch immer eine biblichfone Frau, die eine Jugenbfrische bewahrt hatte, wie es selten vorkommt. Ihre großen, leuchtenben, schwarzen Augen sahen mich schaft und sinnend an, als sie mir näher trat. Blöglich nahm ihr

Sesicht einen merkwürdigen Ausbrud an. Bar's Freude? Bar's Rührung? Bar's Beides zusammen, ich weiß es nicht. Sie saßte sich inbessen, grüßte mich mit großer Freundlichseit und sagte: Die Kellnerin hat mir Ihr Unglid erzählt. Es hat nicht ben mindesten Anstand, — wenn Sie mit mir und meinem Manne vorlieb nehmen wollen? Jum besondern Bereiten eines Mahls ist es zu spät.

"Als ich ihr sagte, bag mir bas nur erwünscht fein könne, lauschte sie sichtbarlich mehr bem Ton meiner Stimme, als ben Borten, und ihre lebhaften Augen musterten jeden Zug meines

Befichte.

"Enblich sagte fie: Zum Effen ift noch einige Zeit, ba mein Mann noch nicht bier ift. Legen Sie Ihren naffen Baletot ab und nehmen Sie Plat.

"Die Dienerin nahm mir ben Paletot ab, um ihn zu trodnen, und ich seize mich zu ihr auf ein am obern Fenster stebenbes Sopha.

"3hre Mundart, hob fie ihr Gefprach an, lagt mich vermuthen, bag Gie aus ber untern Rheingegenb find.

"Ich bejahte.

"Bielleicht aus B...? fragte fie mit etwas beklommener Bruft. "Auch bas bejahte ich.

"Dann heißen Sie Driberg und 3hr Borname ift Albrecht? fprach fie plohlich mit großer, innerer Bewegung.

"36 fah fie erftaunt an.

"Bober, um bes Simmelswillen, tennen Gie mich? fragte ich.

"Bissen Sie das Sprüchwort nicht, sagte sie und ihre schönen Augen wurden fencht, Berge kommen nicht gusammen, weil Thaler bagwischen sind, wohl aber die Menschen, und wenn Berge und Thaler michen find?

"Im Augenblicke ging bie Thur auf und ein Mann trat herein, ber freundlich auf uns zukam.

"Dein Mann! fagte bie Birthin, mir ihn vorftellend.

"Und ber herr? fragte ber Wirth, als fie mich ihm nicht vorstellte.

"Berzeih' die Unart und verzeihen auch Sie sie gutigst! 3ch muß erst noch Allerlei fragen und mittheilen. Sehe dich zu uns! bat sie ihren Mann.

"Als er fich gefett, fagte fie: Erinnerft bu bich noch bes Ramens Driberg, lieber Mann?

"Gewiß, aus B..., fagte er. Das ift ja -

"Best muß ich Sie, mein theurer herr, ins Gebet nehmen. 3ft Ihnen ber Rame Engel etwa erinnerlich? fragte fie mich und ihre Stimme gitterte babei merklich.

"Ich fann. — Außer meiner frühen Jugend ift mir Niemand erinnerlich, ber ihn getragen, fagte ich.

"Bang recht, borthin weift meine Frage, fprach bie Frau.

"Da lebte in B ... ein Douane, ber fo bieg.

"Und ber war unendlich arm.

"3a!

"Saben Sie nie etwas von ihm und seiner Familie gehört?

"Sie haben wohl die Familie nicht naber gefannt?

"Much bas nicht.

"Doch erinnern Sie fich vielleicht noch Gines ber Rinber?

"3a, ja, fagte ich, Lottden's, bes alteften ber Rinber -

"In bem Augenblide fah ich bie großen, schwarzen Augen ber schönen Frau und betroffen fagte ich: Dein Gott! —

"Sie trodnete ihre Thranen und sagte: Diesem Lotton gaben Sie einst einen Kreuzer, womit es seinen hunger stillte, benn zwei Tage fcier hatte bas Rind gehungert.

"Mein Gott, fagte ich und murbe verlegen, wie konnen Sie biefe Einzelheiten wiffen, wenn Sie -

"Richt Lottchen sind? rief sie. Ja, ich bin's. D mein Gott, fubr fie fort, meine hande brüdend, mein Mann bier ift Zeuge, wie viel tausenbmal ich ben Bunsch aussprach, bag mir voch Gott bie Freude bescherer möge, ben Albrecht Driberg wieder zu sehen. Ich ertante Sie auf ber Stelle, als ich Sie erblidte. Es gibt Lagen und Umftanbe im Leben, die uns das Bild eines Menschen

so tief in die Seele druden, daß man es wieder erkennt und wenn anch, wie bier, saft vierzig Jahre dazwischen liegen. Gott fei Dank, ber so wunderbar Sie in mein Haus silhtete. Sieh, lieber F..., sagte sie zu ihrem Manne, das ift Albrecht Driberg, der mir feinen Obstreuger gab, und meinen Hunger so liebevoll ftillte.

"Da schüttelte ber Mann meine hand und hieß mich viel tausenbund willkommen, und mir war so seltsam, so munberlich gu Muthe, daß ich hatte mit ber Frau weinen magen. Sie wich nicht von meiner Seite und hielt unaufhörlich meine hand, bie ibr die arkste Wohltbat erwielen, wie fie saate.

"Ich mußte bem Chegatten nun ergablen, wie ich ins hans getommen und wie mir's ergangen. Als ich sagte, wo ich eingefehrt sei, ftand herr F... auf und ging hinaus. Gleich barauf tam er mit einem Burichen wieber. Geben Sie mir boch Ihre Karte, bat er; ich gebe, Ihre Effecten zu bolen.

"Als ich Einwendungen machte, rief er: Wie, Gie wollten nicht bei mir wohnen? Gie?

"Seine Frau flehte mahrhaft und ich mußte es zugeben. Uber Tifch ergablte fie mir bie Beschichte ihrer Familie. Gie waren im Jahr 1812 verfett worben und zwar nach Maing, wo ihr Bater eine beffere Stelle befam. Roch am Schluffe biefes verbangnifvollen Jahres tam er als Dougnenlieutenant nach . Strafburg, mo er etwas fur bie Ergiehung feiner Rinber thun tonnte. Das Glud wollte ihnen mobl. Gut erzogen von einer frommen Mutter und einem reblichen Bater, fanben bie Datchen Stellen in guten Familien, bie Anaben murben theils Raufleute, theile Golbaten. Bei bem zweitalteften Bruber, einem achtungewerthen Raufmann in Strafburg, mar Lottchen Labenmabden. Dort fernte fie ihr Dann tennen und, obwohl reich. reichte er ihr boch feine Band, weil er fie mahrhaft liebte und gang freier Berr feines Willens mar. Ihre Befdmifter feien, folof fie, alle wohl verforgt und ihre Eltern hochbetagt in ihren Urmen geftorben.

"Das ergablte fie mir, noch ebe ihr Dann gurud tam. Er

brachte meine Sadjen und — acht Tage mußte ich bei ihnen bleiben und empfing ein Maaß von Liebe, daß ich euch laum schieben und empfing ein Maaß von Liebe, daß ich euch laum bann schieben wir herzlich, wie Geschwister, und begleitet von ihren reichsten Segenswünschen, trug mich die Eisenbasn ins Unterland, nach Mannheim und von da der Dampfer in meine Seimath.

"Sebet," ichloß ber Oberlehrer, "bas ist meine jüngste Ersahrung über bie Wacht ber Einbrüde und ihre Dauer. Nabegu über vierzig Jahre bewahrte die wacere Frau, die sich nicht schwie, ben ihrer einstigen Armuth zu reben, bas Andennen an einen Beweis von Wohlwollen, und meine Züge, die nichts hervorstechenbes haben, am wenigsten etwas Ausgezeichnetes, drückten sich ihrer Seele mit so wunderbarer Krast ein, daß sie mich nach einem solchen Zeitraume wieder erfannte."

Bir rebeten viel auf unserem Spaziergange über biese Erzöhlung; unser Freund aber war ungemein glüdselig an biesen Bendend, wo jene Begebenheit wieber so frijch bei ihm geworben war. Seine erste Bohlthat brachte seinem Gemithe noch in seinen Fünftzigen neuen Segen, ber heiterkeit über sein ganges Leben und Besen verbreitete. "Selig sind die Barmberzigen," pricht ber herr!

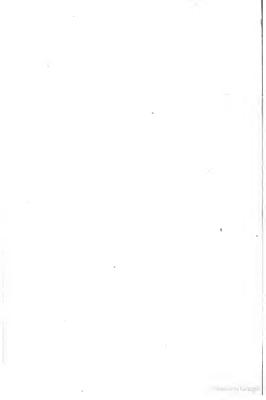

## Wight und Marie galante.

Eine gefdictliche Ergablung.

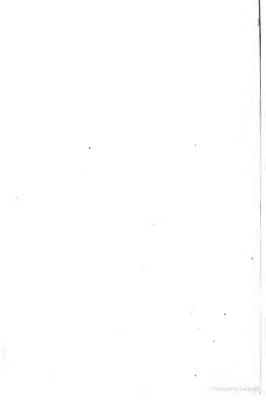

Die Insel Wight, der Lieblingsaufenthalt von Englands Königin, gehört ohne Zweifel zu den reigendlen Punken, wo ein ensindintert Schiffscapitan seinen Lebensabend in Frieden zubringen fann. Zur "Landvatte" muß er werden, das ift am Ende sein Loos; aber von der See sich zu trennen, ihren Andlid zu entbehren, das ware eine Ausgabe, die einen "echten Seehund" über Bord wersen Edung, der den de Berpflichtung. Daher kam es benn, daß Capitan Rogbridge, als die Admiralität dem verdienten Seemanne mit einer höchst aufländigen Pension die Entlasung auf die ehrenvolfte Weise ertheilte, schnell London mit seiner Familie verließ und das väterliche Erbe auf der Küste von Wight zum Ausentsfatsorte wählte.

Bu barben brauchte Roßbridge nicht. Seine Pension hätte ihn bavor geschützt, wenn er auch nicht bas geringste eigene Vermögen besessellt, wenn er auch nicht bas geringste eigene Vermögen bessellt batte; bem war aber nicht so. Bon seinem Bater, welften einziger Sohn er war, hatte er außer bem kleinen Landgut auf der Insel Bight ein hübssches Bermögen ererbt; seine heimsgegangene Frau war eine reiche Erbin gewesen, und er selbst hatte sich in den sind war eine reiche Erbin gewesen, und er selbst hatte sich in den sind kleinen der er in allen Meeren der erbe zubrachte, auch ein erklesslichen Sümmechen erspart. Er konnte eine Feder in die Lust blasen und zog nach Roßbridge-House auf Wight, und zwei seiner Kinder begleiteten ihn bortbin, die hübssche Ellen von sechszehn Jahren und der Doctorhut in der Wissenschaft erlangt hatte, beren Princip es nach Mephistopheles sein soll: "es

geb'n ju laffen, wie's Gott gefällt," bie man aber sonsthin Mebicin ju nennen pflegt. Der attefte Sohn biente als Lieutenant in ber Marine und hatte feine Station bermalen bei Cascutta in Indien.

Daß Decter John nicht in Roßbridge- heuse pratiziren wollte, sag auf ber Hand; benn da hätte er auf bem Sande gesessen, auch den glauf ber Hand, web den Benden ben er Küfte, die gen Krankreich schaut, und von dem nächsten Drte wenigstens fünst englische Meilen entsent. Er wollte auskusen von den Studern in Orferd, und dann, da das däterliche Blut in seinen Abern auf dem Lande nicht wohl aushalten konnte, als Schissenzie eintreten, wezu er die besten Aussichten hatte, da sein Bater mit den edlen Lords der Admiralität auf dem besten Freien Aussichten hatte, da sein Bater mit den edlen Lords der Admiralität auf dem besten gegehen nicht alle Wege gerade aus, was man schon an den sogenannten englischen Batte detrachtet. Der Geschund eines Boltes kommt nicht vom Wind und in den verschlungenen Wegen englischer Gartenanlagen dass.

Rofibribge - Soufe lag bezaubernt foon. Es mar feine alte Abtei, feine Burg, wie fie ber bobe Abel in England bat, fein Schloft im gewöhnlichen Ginne. Denn Capitan Roftbribge mar fein Baronet und fein Garl. Die Berrlichfeit ber Lorbicaft mar ibm weber in ber Biege, noch burd Erbichaft quaefallen. Gein Bater mar ein Raufmann gemefen. Rogbridge = Soufe mar ein ftattliches Landhaus; folibe mar es gebaut, bag ibm bie Geewindegrufe und bie Umarmungen ber-Orfane nichts anhaben fonnten. Gin Baumfrang von Ulmen und Giden, von Blatanen und Abornen umgab es und gegen bie Gee mar bie Musficht frei. Dan fab binaus auf bie Salgfluth, bis fie mit bem Simmel verfchmolg, benn bie Rufte Franfreiche mar ju weit entfernt, um von bem Muge, felbft wenn es gut bewaffnet mar, erreicht werben ju fonnen. Benfeit bes fleinen Barts, ber fich unmittelbar an bas Saus anfchloß, um von brei Geiten ihm ein fcutenber Windmantel gu fein, behnten fich Biefen und Gartenanlagen aus; bann tam bie Bohnung bes Bachtere und bas Lanbaut, bas gufammenbing und

feine hundert und fünfzig Morgen hielt. In England ift bas ein fleines Landaut, aber ber Capitan mar bamit gufrieben, und menn er auf ber Loggia feines Saufes ftant, fab er bas Deer, feine Bellenberge und Bogentamme, feine Schiffe und Barten und feine Movenfcmarme; er borte fein Beulen und Raufchen und wenn es an ber ichneemeifen Rufte von Bight beftig branbete, fonnte er ben Bifcht feben, ber bis ju bem grunen Pleusure ground bor bem Landhaufe emporichlug. Dort fiel bie Rufte fteil ab, wie eine fenfrechte Bant, und ber Capitan batte eine gewaltige Bruftmehr bauen laffen, um vor bem Binabfturgen ben gu bewahren, ber fed genug mar, bort binabzuichauen in bas grauenvolle Bellenfpiel einer nie raftenben Brandung. Die Rufte bilbete ein Borgebirge, wo bas Lanbhaus ftanb, bas in faft runter Bogengeftalt vortrat, ju beiben Geiten aber fich jurudgog und rechte und linte fleine Buchten bilbete, mo zwei anfebnliche Boote por Anter lagen in einer Rube und Giderheit, Die man nicht hatte vermuthen follen. Bu biefen Buchten führten bequeme Bege, von benen ber, melder nach ber Bucht jur linten Seite führte, am meiften betreten mar; benn bort lag bes Capitans fleiner Rutter, wie er fein großes Segelboot nannte, weil es allerbings in feiner iconen Bilbung bem Bau eines Ruttere nabe fam. In biefem Bote machte ber Capitan und feine Familie ihre fleinen Geefahrten bei ruhigem Better, um in Southampton feine alten Freunde bisweilen gu befuchen. Dit bem fleineren Boote fubr er und fein treuer Tom, ein alter Matrofe, ber mit feinem Berrn bie meiften feiner Geefahrten gemacht hatte, auf ben Fifchfang aus, mas gu feinen befonderen Freuden gehörte.

Bludlicher fonnte faum eine Familie in Alt - England fein, ale bie ju Rofbridge-Boufe. Liebe und Frieden beglüdten fie im reichften Dafe.

Seit Doctor John, wie ibn ber Bater mit Stolg und Freude nannte, ju Saufe mar, gab es ichier alle Tage fleine Geefahrten, und ber junge Mann, ber recht von Bergen bie alte Gee liebte, nahm gerne Tom mit fich, ber ihn ohnebin wie feinen Augapfel N. %. III.

bielt, um von ihm Manches zu fernen, was ihm einmal nüplich werden tonnte.

Die Borliebe bes jungen Arztes für bie wilden, oft se erschütternden Erscheinungen bes Meeres ging jegar so weit, daß er oft halbe Sturmnächte an jener Brustwehr ftand und den tausenbsachen gewaltigen Stimmen lauschte, welche Meer und Sturm laut werden ließen, in dem entjehlichsten Zwiegespräch entfesselter Buth und grauenhafter Laume.

Eines Abends im herbst, als eben die Stürme ber herbst. Tag. und Rachtgleiche bas Meer peitschen als wolle es die schöne Insel verschlingen, trat er mit sinkender Nacht in das Familienzimmer. Draussen brüllte ein Sturm, wie er lange nicht gewührte hatte. Der Gisch ter Brandung flog so hoch empor, daß Dector John es für gut hielt, dießmal seine Sturmliedhaberei zu betampfen, da überdieß der haget, den der Sturm ihm ins Gesicht warf, nicht zu den größten Annehmlichleiten herbstlicher Stürme zu rechnen war.

"Ich dachte, du hattest die Nacht braufen zugebracht!" sagte ber Bater, ber behaglich am Kamine bei Ellen saß und, seine lange, ichone Turennschene erzählte, bei er in ben westindischen Meeren erlebt hatte. "Müßtest du, von ber Pflicht gesessell, auf bem Berbed eines Schiffes in solcher Racht das Commando sühren, wie es bein Bater oft mußte und vielleicht bein Bruber, Gott schige ihn, in biefer Racht muß, du würdest weniger Luft dazu fühlen, als du sie in Rogbridge-house füblest."

"Mag wohl fein," fagte lachend ber Doctor, "aber ich follte benten, mein Bater girnte barüber feinem Sohne nicht, ber vielleicht balb Uhnliches auf ben Wellen bes Meeres erleben muß, während er hier noch auf bem felten Boben Englands fieht —"

"Ich gurne bir nicht, Dector," sagte lachend ber Capitan; "nur hatte ich es lieber gehabt, wenn bu hier bei Ellen und mir fabest, zumal ber brohenbe Rrieg mit Frantreich nur zu balb bich bon uns wegreisen konnte." "Das wurde ich auch ohne Zweifel vorgezogen haben, wenn nicht ein Schiff in Noth mare," fagte ber Doctor.

"Bas?" rief ber alte Seemann auffpringend, und bie icone Ellen faltete angftvoll ihre banbe.

"Ja," fagte ber Doctor, "foon feit einer halben Stunde bore ich Rothschuffe, die indeffen dem Schalle nach weit von ber englischen Rufte entfernt zu fein icheinen."

"Sahft bu ben Blig ber Ranonen?" fragte rafch ber Capitan. "Rein, mein Bater," entgegnete ber Doctor. "Die Nacht liegt obnehin fo rabenichwarz und femer auf bem Land und bem Meere,

"Möge Gott ihnen gnäbig fein!" fagte ber Capitan, und

"Wege Gott ihnen gnabig jein!" jagte ber Capitan, und Ellen betete leise in zartem Mitgefühle für die Ungludlichen.

Die Manner gingen hinaus, tamen aber nach furzem Berweilen wieder, da man nichts entbeden konnte und nur die Schiffe in den Bwifchenraumen horte, wenn der Bind einen Augenblid auszuruben schien, um neue Krafte zu sammeln.

"Es scheint," sagte ber Capitan, "baß sich bas Fahrzeug naher ber franzsisichen Rüfte besindet. Leiber werben seine Silferuse umsonst fein; benn es ware wahnsinnig, auch nur ben Gedanten zu begen, baß man in solch' einer Racht mit einem Boot in See geben tonnte, um ihnen hise zu bringen. Das beste Boot halt nicht See in einem solchen Kampf ber Clemente. Wir fonnen nichts für bie Unglücklichen thun, als was bu, gute Ellen, bereits gethan halt."

"Ad, fönnten wir boch bem Borte ber Liebe bie That hingiffigen gegen bie Unglidflichen," seufzie Ellen, und bei diesen Borten öffnete sich die Thure des Gemachs und Tom trat ein. Er grüßte militärisch in ferzengerader Stellung und sagte: "Herr, ein Schiff in Noth!"

Der Capitan grufte wieder und entgegnete: "Beiß icon, Tom. Aber mo?"

"Nicht weit von uns, herr!" versetzte Tom. "Etwa brei Meilen von bieser Kifte, seemarts, gen Often bin."



"Richt möglich, Tom, ich war eben erft mit bem Doctor an ber Bruftwehr und fab boch bas Bligen feiner Ranonen nicht!"

"Glaub's wohl," fprach Tom. "Ihr ftanbet auch zu boch und sabet vielleicht nicht in ber rechten Richtung, weil euch ber Schall tauschte. Ich war an ber Bucht linke und sah über bas Wasser bin. Da it ber Blid fiderer und bas Obr."

"Du haft Recht, Tom," verfeste brauf ber Capitan.

"Es ift ein Rauffahrer, Berr," fuhr Tom fort.

"Boraus foliegeft bu bas?" fragte ber Capitan.

"Sein Raliber ift flein," war Tom's Antwort.

"Magst Recht haben, Alter," bemerkte ber Capitan. "Ich bente," feste er hinzu, "bas Schiff wird die See halten, ba ber Wind —" "It umgesprungen, herr," fiel ber Matrose ein; "weht aus

Rorboften und treibt bas Schiff ber Rufte gu."

"Barmherziger Gott!" rief Ellen, "fo wird es fcheitern?"

"Barum nicht, Miß Ellen," fagte Tom, "das ift so in ber Sache begründet. Da hilft bas Mittelb nicht. Mag Schiff und Zabung Seewasser trinten, wenn's nur die armen Tenfel nicht muffen, die barauf sind."

"Borauf grunbest bu ben Schluß?" fragte ber Doctor mit

großer Theilnahme.

"Junger herr," antwortete Tom, "bas hat Unfereiner im Griffe. Zwischen bem erften Blit und bem Knalle gablte ich Zweihundert, zwischen bem zweiten, ben ich sach und bem Knalle, ber ihm solgte, sonnte ich saum Hundert und siedzig gablen. Ihr sehr, es gebt schnell!"

Der Doctor fab feinen Bater fragent an.

Der Capitan zudte bie Uchfeln. "Birb ber Rutter, wenn wir ibn ins Baffer ichieben fonnen, Gee halten, Tom?" fragte er.

"Nein, herr, nein! 3hr wist, Tom ift fein hafe und magte mehr als einmal fein Leben, um ein anderes zu retten; aber hier fah' es aus wie Tollfühnheit. Es liegt eine Gradesnacht auf bem Weer, und bem Sturme trost bie Aufsichale nicht. Der ift will. Ich bente, es ist ein frangofisches Schiff. Benn benn auch ein paar Dutiend Franzosen untergehen, was liegt baran. Es ist bes Unraths noch genug ba!"

"Das ift nicht gerebet, wie ein braver Engländer reben soll, Tom," versehte ber Capitan. "Im ehrlichen Kampse mit ihnen ift mir's schon recht, wenn das Schiff wie eine gerupfte Ente untergeht; aber es sind benn doch zuerst Wenschen und bann Frauzosen. Könnten wir sie retten, Tom, ich wurde boch auf ber Stelle in See stechen — und bu auch. Nicht so?"

Tom fuhr mit ber hand über bas Gesicht, was er allemal that, wenn eine besser übergengung bei ihm siegte. "Im ja, herr, meinetwegen. Ein Unmensch bin ich nie gewesen; aber ich sag' Euch, jeber Berjuch ist verrückt, toll, wahnstnnig. Unser kuter ift ein prachtig Schifflein, um bei gutem Wetter in die Bucht von Southampton zu segeln; aber ber Wind finadi's zusammen, wie ich hier meinen Nordwester zusammenfnete. Stedt's auf, herr! Uff!"

Der Capitan fannte Tom's Erfahrungen und achtete fie.

"Laft uns einmal ausschauen!" fprach er, und alle Drei gingen hinaus, mabrend Ellen ihre Buniche, ihr Fleben für die Rothleibenden jum himmel fandte.

Nach einer kleinen Biertelstunde kamen sie wieder. Bom Schiffe hörte und sah man nichts. Der Sturm war wilder, die Racht schwärzer, die See ungestümer geworden.

Erft gegen Mitternacht wurde ber Sturm geringer. Trotbem, daß Tom ein Franzolenfeind war, wie Einer Englands Boben trat, so hatte boch der Capitan recht, wenn er seinem Berzen Bessert zutraute. Es kam kein Schaf in sein Auge und wohl hundertmal ging er hinaus, um wahrzuschauen, ohne übrigens auch nur etwas Genügendes erziesen zu fonnen. Auch der Doctor war nicht zu Bett gegangen, weil ihn eine innere Unruhe boch nicht würde habe schläfen lassen.

Als die ersten Streistichter des Morgens über bas noch immer fehr hochgebende Meer spielten, trat Tom leise in des Doctors Schlafgemach. Dieser faß an seinem Tische, wo eine Kustenkarte von Bight und ber nachften Umgebung ausgebreitet lag. Er hatte ben Ropf in bie Sand geftütt und war eingeschlafen.

"Uff!" ließ Tom ben eigenthumtiden, Mart und Bein burchschienben Ton, womit die Bitben Korbamerika ihre Berwunderung, ihre Aufmerfamteit, felbf ihren Schreden, wie ihre Frenke, in wunderbarer Ruancirung bes Cautes ausbriden, boren, ben er so tren nachzuahmen verstand, daß ein Siour ober ein Chippewaer ibn für national und echt würde erfannt haben. Der Ton hat etwas Entjessiches, und es gehört genaue Kenntnig bazu, ihn so tren nachzuahmen, wie es Tom verstand.

Der Doctor fuhr entfett in bie Bobe.

"Bas gibt's?" fragte er.

"Das Brad ist in Sicht, Herr," sprach Tom ruhig. "Ich habe des Capitans Fernrohr gebrancht, und sehe, daß es auf den Klippen etwa eine halbe Meile von hier aussigt. Auf dem Berbede stehen Menschen, die die habe ringen und Tücher satter lassen. Jeht ist Seit, Derr! Der Kutter ist segessert. Des Pächters zwei söhne und sein Knecht, tüchtige, wetterharte Jungen, die mit der See vertraut sind, wie mit den Ackesungen, harren. Wollt 3hr mit?"

"Berfteht fich!" rief ber Doctor, und fprang auf, um fich bie

nöthige Rleibung angulegen.

"Rimm Rum und Madeira mit, Tom, und Brod und Fleifch! Bielleicht bedürfen Die Armen beffen."

"Ift Mues foon vorgesehen, Gir?" fprach ber umfichtige Geemann, "aber ich bente, wir laffen ben herrn und bie Diff folafen?"

"Gewiß, guter Tom!" entgegnete ber Doctor. "Wir find unserer genug!" Und wie ein Blit flog er zur Thure hinans, baß Tom taum solgen konnte.

Der Kutter lag bereit. Es war heller geworben. Das blofe Auge fah einen bunteln Puntt, an bem fich die Wellen brachen. Tom ergriff bas Steuer, nub wie ein Pfeil schoft bas leichte Fabrzeug mit einer rudschlagenben Woge hinaus in die mächtig aufgahnenbe See. Der Wind hatte fich noch nicht gang gelegt; boch war feine Kraft febr gebrochen und gemindert. Richisveftoweniger gingen die Bellen hanshoch. Ihre Ramme waren wie fchneeweiße Dahnen und fielen in wundersamer Lichtbrechung herab von ben scharfen kanten ber Bogen.

Der Kutter war bald auf ber Höhe eines solchem schwindelnden Kammes, dalb sant er in eine schanerliche Tiefe, die ihn zu begraden trothe; aber dann sah man ihn in weiter Entsternung wieder auftauchen. Es bedurfte indessen einer so seetundigen Leitung, wie die Tem's war, sonst hätte es leicht kommen komen, daß das Kolifiein in die Tiefe gesimnlen wäre. Tom hatte in allen Weeren der Erde gesegelt, und sein Auge war so sicher, wie sein Arm setze Er wuste de Wellen zu sassen, auch ein Kunsten, daß das eine Auftware, es zu beodachten. Dier galt es ein Kunsstüt, und das herz in seiner Bruft frohsectie, daß es ihm vergönnt war, vor den Augen seinen, daß Tom würdig gewesen wäre, am Steuer einer Fregatte Ihres brittischen Majestät zu stehen.

Nach vielen Beschwerben, Kämpsen und Manövern ließ Tom den Bildenruf: Uff! wieder hören. Das Brack trat deutlich in seinen Umrissen am Morgenhimmel hervor.

"Tom hat richtig geurtheilt, herr!" rief er bem Doctor zu, "es ift ein französticher Bestindbienfahrer; aber der ift abscheulich jugerichtet. Uff! Rein Wast, keine Spiere, keine Steuer mehr, da ift's Roth zu eilen! Langer als eine Stunde halten's nicht mehr ans, dann — Adiea portie et politie! wie die haltunken, die Franzosen, sagen."

Immer naher tam inbessen ber Kutter bem Wrad. Behn bis swölf Menschen ftanben bichigebrangt an bem hintertifeile bes Schiffes, ber hoch emporstand, mahrend ber Schnabel fich in bie Gee binabgesentt hatte.

In weniger als ein paar Minuten hatten fie ihn erreicht, und bermochten auf ber Backborbfeite unter bem Winde bas abnen zugeworfene Tan zu ergreifen. Best erft fab ber Doctor, bag unter ben vor Froft bebenben Ungludlichen zwei Damen maren.

So fchnell, als es fich thun ließ, wurden Alle in ben Rutter eingenommen und biefer seafte bem Lande wieder zu. Gie waren noch nicht weit von bem Schiff entfernt, ba traf es eine mächtige Sturzwelle und es verfant vor ibren Bliden.

## II.

Capitan Rogbridge hatte gar oft im Laufe ber Nacht an bie Schiffbruchigen benten muffen. Gegen Morgen fiel er erft in tiefern Schlaf und erwachte fpat.

Beim Frühftide ben Doctor John vermissenb, fragte er nach ihm, und Ellen ergählte, wie er und Tom nebst ben Söhnen und bem Anchie bes Bachters gur Rettung ber Schiffbruchigen ausgelaufen feien. Sie fei, suhr Ellen fort, schon lange auf ber Soggia gewesen und habe mit bem Fernrohre bie Schiffer verfolgt; sie habe gefeben, wie fie sie eingenommen, und bald müsten sie landen.

"Du bift unersahren in solchen Lagen, mein Kind," sagte ber alte Capitan und hrang auf. Sein Klingeln beschied alle Diener bes hauses herbei, benen er die gemessensten Beschie gab. Da hieß hier: Fener in drei, dier Kamine machen! Dort: die Betten erwärmen! Dier wieder: wollene Decken zurechtlegen und durchwärmen! Dort: Grog, Punsch, Kasse, Ihee bereiten, Alles so heiß als möglich! Die Diener slegen hinweg, und ber Capitan geneß schnell das Nothburftigste und eilte bann mit dem Fernrohr an die Bruftwebr.

Das Wetter hatte sich merkvürdig verändert. Zwar ging die See noch sehr hoch, aber es hielt seinen Bergleich mehr mit bem Zustande der Gemässer am verstoffenen Abend aus. Der Bind webte frisch, aber er glich ehre einer scharfen Brise, benn einem Sturme. Der himmel war nur stellenweise bewöllt. Die herbstonne blidte milb und freundlich auf das wogende Meer.

Diefe Beranberung mar feit bem Aufgange bes leuchtenben Tagesgestirnes bewirft worben.

Bon einem Brad erblidte jedoch ber Capitan nichts mehr. Den Rutter fab er, ftart befest, mit ben Bellen tampfen, um die Infel zu gewinnen. In Tom's hand wußte er bas Ruber und aby rubig feinem Steigen und Fallen zu. Erdlich rudte er naber und lief bann zu bes alten Mannes Freude in die schmale Bucht ein.

Jehr rief des Capitans Sentorstimme die Diener alle herbei, und was Leben hatte in Rofbridge Dule, eilte zum Strand. In einem Anfande der Ermottung und Kraftlosigkeit, welcher das tieffte Mitleid wecke, befanden sich die Geretteten. Es war der Capitan des Wrads, der Setuermann und brei Frenke, die übrigen Leute waren Matrosen. Die Frenden bestanden in einem Herrn mid zwei Dannen, einer ältern und einer singern. Sie vourden zum Landhause getragen und geleitet, je nachdem ihr Zustand Eins oder das Andere heische, und bort sanden sie Alles, was Menschenliche dorbeiter kann. Eleen beschäftigte sich mit den Dannen. Der Doctor sand die besche dasse die hie hande in den besche dasse nie besche kannen den besche das in den de besche des die den den den der seine durch-näßten Kleiber ablegen sonnte. Die Sorgsalt, welche indesse nurglied vor den die besche Erungslädten verwendet wurde, gab die gegründesste Hoffinung ihrer baldigen Wiedersperftellung.

Alls Alle in ben warmen Betten Plats genommen und in ben Schlig der völligen Abspannung nach der Überspannung alter Seelenträfte gesunten waren, trat Tom zum Capitan, grüßte und signet, "Uff! herr, es ist ein himmelschreiendes Unrecht, daß unser herr Doctor nicht Seemann geworden ist! Seine Ruhe ist von Gußeisen, und sein Muth unbestighar. Mit dem segelte ich, wie mit Ihmen, herr, vom Nordpol bis zum Südvol hinunter. Uff! herr! es ist fo!"

Der Capitan, ber Tom's Beife fannte, und wußte, bag, wenn er ben Indianerausruf gebrauchte, Die Sache eine hohe Bichtigfeit für ihn hatte, lachelte und fagte: "Meinft bu?"

"Uff! herr, Uff!" rief Tom und fching an feine eifenfeste Bruft, bag es nachtlang wie bei einer hohlen Tonne.

"Er wird bald in See geben, freilich als Doctor, aber boch fo gut ein Seehund werden wie Unsereiner," fuhr ber Capitan fort, "willft bu ibn ba begleiten?"

Tom that einen Sat in die Luft und rief: "Uff! herr, wenn es 3hr Ernst ift." Der Matrose blidte forschend auf bes Alten Gesicht.

"Der ift's, Tom," fuhr er fort; "aber wer wird mein Stener nach Southampton lenten?"

Tom blidte gur Erbe.

"herr," fagte er endlich, "ich bente, bes Rachters Simmy ift ein Kerl, ber bas ichnell gelernt hatte, wenn Sie fein Schulmeifter wurden. Es ift ein Kapitalterl!"

"Alfo ift's wirklich bein Ernft, alter Seehund?" fragte ber Capitan, ber es gerne fab, wenn eine bemährte Seele bem theuren Sohne folgte. "So mag's fein, und es bleibt babei." Er hielt bem treuen Tom feine hand hin, und biefer folung mit einer Kraft ein, bie einer alten Theerjade Ehre machte.

"Aber, Tom," nahm ber Capitan wieber bas Bort, "ergable mir, wie es mit bem Brad ging und mit ben Schiffbruchigen."

"Es ift wahr, herr; Sie sellen Alles hören: bie gange Racht wachte ich, benn mir lag's im Sinn, es gabe etwas, und manchmal, wenn ber Sturm Athem schöftler, war mir's, als hört' ich das Jammergeschrei. herr, das ging mir durch die Seele, Ulfil — Richtig! Als ber Zag kam, sah ich ich das Braad. Es saß auf den seinen Fellen bort sewarts, Ihr ennt sie schon. Jety gal's! Ich wachte ben Antter segelserig, wedte Päächters Simmy und seinen Bruder und den Recht und den Sie Sohn, den Dector, wollt' ich sagen, und pfeilschen zie nachbem der Wich alb drauffegeln, je nachdem der Wind umsprang, der daße bei Beiberlaumen hatte. Als wir nahe genug waren, sahen wir, daß das Wrad keine Stunde mehr den Siesen der Wieden der Beiberlaumen hatte. Als wir nahe genug waren, sahen wir, daß das Wrad keine Stunde mehr den Siesen der See Wieerstand leisten konnte. Und die Leute brauf — Ulf! herr, sie waren drei wiertelktodt. Das Schiff war die Benelope von Haver, beladen sit Marie galante, Ihr kennt ja die kleine schwarze Antille? da aber

batten Gie, Capitan, ben Doctor feben follen! Iff! Der mar wie ein Gidbornden auf bem Brad; erquidte bie Schiffbrudigen und bann ging's ans Ginichiffen in ben Rutter, bas mar eine Beibenarbeit, benn bie maren ftarr bor Froft und fraftlos bor Sunger und Durft feit brei Tagen, wie une ber Gir Doctor berichtete. But, wir brachten fie endlich an Borb, fliegen ab, und ale mir breifig Rabellangen landwarts maren, frach! ba fafte eine lange Sturzwelle bas Brad und fort mar's. Die Benelope ging baben ine Meer. Fahr bin, bacht' ich. Da haben bie Frangofen ein Schiff weniger! Run, 3hr werbet mich nicht tabeln, Capitan, auf ber Gee foll nur England Berr fein und Die ganbratten auf bem Continent follen babeim bleiben. Gie verfteben boch nichts und bie Bfufcher auf ber Gee muffen alle Geemaffer trinten, bis fie genug haben. Filr bie Baaren ift's Schabe, Die bas Brad barg. Ein Seemann fagte mir, bie Labung fei viel Bunberttaufenb France werth gemefen. Gin Englander hat babei nichts verloren und fo fcreit feine Dove barnach. Das Deer will auch etwas haben. Richt?"

Der Capitan lachte, ging an einen Schrant, nahm eine Flasche alten Jamaica-Rum, reichte fie Tom bin und sagte: "Da, alter Buriche, bie Reble ift bir von bem Seewinde troden!"

Tom fah liebangelnd die Flasche an, bantte, grufte und ging. Im Sause war es stille wie im Grabe, benn die Meisten, welche es jest einschloft, genoffen ber langentbehrten Rube.

Ellen und ihr Bater und einige Dansbiener waren beschäftigt, tie nöttigen Anordnungen für ein traftiges Mahl ju treffen. Es war soon fon faft Mittag, als Ellen ju ihrem Bater trat, ber die bendonter Zeitungen las.

Er legte fie meg und fagte: "Ber find die Leute, Ellen?"

Ellen fetite sich zu ihm und ergablte, daß es ein Pflanger von ber Infel Marie galante fei, nebst feiner Frau und ihrer Schwester, einem wunderlieblichen Madchen von ihrem Alter. Sie feien in Baris gewesen bei ihren Angehörigen, und auf der Rickflahrt habe sie im Canale der Sturm ereilt. Das Schiff fei ein Kauffahrteichiff im Canale ber Sturm ereilt. Das Schiff fei ein Kauffahrteichiff

von habre. Sie hatten viel erbulbet in biefer nacht und alle ihre Effecten eingebuft, boch ihr Gelb gerettet.

"Run, bas vergift fich, Ellen," fagte ber Capitan. "Bir wollen fie ichon wieber herstellen. haben fie bas Gelb gerettet, fo tonnen fie ichon wieber auf die Beine tommen."

"Aber bas arme Mabchen, wie fah fie aus!" fagte mit liebender Theilnahme Ellen.

"Thut nichts, Rind!" entgegnete ber alte Seemann. "Ich wette, wenn sie zu Tijche fommt, find bie Rosen wieber erblutzt auf ben Bangen. Jung ift herr, Kind. Alte Leute haben langer baran zu tragen. Ich bente, bu wirft meinem hause Ehre machen, mein liebes Kind!"

Ellen verficherte, bag bas Mues icon geschehen fei, und ber Capitan griff wieber nach feinen Zeitungen.

Endlich regte es fich oben. Der Doctor war ber Erfte, ber erfchien und seines Baters anertennenben handichlag empfing. Er mußte noch einmal ergablen und bann begab er fich hinauf zu feinen Bifcbefohlenen.

Des Capitans Prophezeihung mar eingetroffen. Alles mar gludlich überwunden, und ber Doctor fand gar teine Gelegenheit, die allerliebste tkeine Hand ber jungen Dame so oft in die feine zu nehmen, als er wünschen mochte, denn ihr Pule ging so regelmäßig, als ob die Sturmnacht mit ihrer Todesgefahr ein Jahrzebent hinter ihr läge.

Bei Tijd gab es bann bie reichsten Außerungen bes Dantes. Die brei Geretteten und ber Capitan nebft feinem Obersteuermann machten mit bem alten Sausherrn, bem Doctor und Ellen bie Tidgenossenschaft aus.

Die Drei Seeleute handelten bas Kapitel bes Schiffbruchs mit allen Einzelnheiten ab, und herr Cantrac nebst feiner Frau und Amelie, ihrer Schwester, unterhielten bas lebhafteste Gesprach mit bem Doctor und feiner ichenen Schwester.

Cantrac war ein Mann von etwa breifig Jahren, ein lebhafter Frangofe, von nicht eben fehr einnehmendem Befen. Geine fleinen, tiesliegenden, schwarzen Augen hatten etwas Tückisches und die schwarzen Augen hatten etwas Tückischemagn gemach hatte und zum kugen Berechnen gemacht sei. Es lag etwas in ihm, was tein Zutrauen einslößen konnte, und das Zauernde in seinem Blicke war so kapenartig, daß es einem in seiner Nähe unbehaglich werden konnte. Niemand sühlte das mehr als Ellen, auf deren bezaubernder Schünkeit sein Auge gierig hastete.

Seine Frau, nur wenige Jahre jünger als er, war eine imponirente Schönheit. Man sah es ihr an, baß sie gewohnt war, bie Hulbigungen ber Mannerwelt zu empfangen und ihre nicht fehr feine Koketterie ließ ichnell ihre Minen springen. Als sie an bem Dector, einem blühend ichönen Mann, erfolgles blieb, schien sie mightimmt. Dagegen war ihre junge Schwester bas harusofeste, gugleich aber auch aufpruchsosesse, bei ben bas baher einen um so tiefern Einbruck auf bas berz bes Doctors machte, ber sich nur mit ihr unterhielt und bem sie bie wärmste Dantbarteit zollte, mahrend sie fich mit ber gangen Innigfeit ihres Perzens an bie gleichalterige Ellen anshole.

Als die Seeleute ihr Napitel abgehandelt, wurde die Unterhaltung aligemeiner, und ber Capitan Robert, ber Madome Cantrac elien Sulvigungen wöhmete, riß die etwas mißtimmte herefcherin über die Hersen aus ihrer aufteimenden Übellaune, indem er ihr den Tribut französiger Galanterie barbrachte. Dem alten Roberidge war die Unterbrechung des gewöhnlichen Einerlei's feines Lebens durch die Ambelinfein der Arenden fehr angenehm. Es ift in unferem Stillleben, was ein hübsicher Sturm auf dem Meer ist, sagte er zu Cantrac, der sich entschule, den Frieden sente.

Bahrend so bie Unterhaltung sich mehr zu ben alteren Tischgenossen neigte, blanderten Ellen, ber Doctor und Amelie besto angelegentlicher miteinander. Amelie erzählte von ihrer schönen Pflanzung auf Marie gasante, und wußte die Reize bed Lebens auf den Antillen mit so feurigen Karben zu malen, daß die Geschwister mit bem größten Intereffe ihr bas Dhr lieben und ber Doctor bas munberfcone Bilb bes Mabchens tief in feine Seele brudte.

Amelie verhehlte es nicht, baß sie Wohlgesallen an ihm fand. Sie war zu natürlich, um bas zu können. Wie ein Kind gab sie sich jedem Eindrucke ganz hin, und ihre Seele lag unverhüllt vor bem Auge bessen ber mit ihr in irgend nähere Berührung kam. Dier, wo sie eine so heilige Regung, wie die der Dausbarkeit sür das gerettete Leben, zu bem jungen Manne hinzog, war dieß um so viel mehr der Fall.

Be scheuer sich die Engländerinnen in sich selbst zurückzusiehen Plener, deste reighen bei erigender erschienen beiser estaute ind Saumelossate des Bulammensebens mit Amelie gestehen, daß noch tein weißliches Wesen einen tiefern Emdruck auf ihn gemacht habe, und dien Beweisel sonnte Amelie, wollte sie sich gemacht habe, und diese Weisel sonnte Amelie, wollte sie sich sieht die gestehen, ein ähnliches Betenntnis ablegen. Es ist eine altbefannte Thatjacke, daß man nirgends ungezwungener lebt, als in einem gulichen Landhause. Der Worgen ist jedes Einzelnen ganz unbestrittenes Eigenthum, und erst die Tilche sinden sich alle Bewohner zusammen. Dieß gestattet, daß sich Gleichgesinnte leicht zusammensinden und den Worgen zu Aussstügen benutzen können, wenn sie es nicht vorziehen, in ihren Gemächern ihn zu verplaudern.

Madame Cantrac, die diese Sitte kannte, mochte gerne das Innere der schönen Insel kennen kennen, und da es schien, als habe der Sturm einen Paroxismus der Witterung des sonst jo schönen herresches gebildet, so trat, nachem die Natur sich in ihm aller Launen entsaden zu haben schien, das herrlichste herbstwetter ein, das sich denken läßt. Nadaume Cantrac ließ nun die Pferde, welche Nochfridge ihr zur Bersügung gestellt, vorsuhren, und da Rossirige es sitt eine wirthliche Pilicht hieh, die herren und Damen zu begleiten, so bestieg er das seine und war ein steter Theilnehmer bieser sichnen Mergenpartien in die reigenden Gegenden Wights, wo Parts, niedliche Haues in lieblichem Wechsel dem Auge sich darbeiten.

Die schöne Frau sand immer größeres Boblgefallen an biesen Morgenritten, die man nach wenigen Tagen schon io daran gewöhnt, daß sie es unerträglich such, im Saus einen Worgen augubringen. Riemand freute sich mehr über diese Entsterung — als Amelie. Mit ihrer herisch und gefällsichtigen Schwester harmonirte sie jehr wenig. Ihr niertses Besen war ein anderes, als das ber ältern Schwester, die das sichone, tiese Gemülth ber Jungfrau nicht verstand, darum nicht zu würdigen wußte, und oft recht rauh in diesen stellen Jimmes mit ihrem gebieterischen Besen hineinsuhr, Amelie abelte, zurecht wies, ja selbs verspeitiete und so manche Thräne in das sichnen Luge lodte. Nun konnte Amelie ungestört mit ihrer theueren Ellen und ihren studen Vallenden, das sagte sie in ihrer lieblichen Naivität ohne Rüdhalt, die glüdslichten, welche sie je erlebt habe.

Bang baffelbe befannte ber Doctor, und bezog übrigens ben Grund allein auf Amelie, mabrent fie boch zwifden zwei ibn vertheilen fonnte; allein balb genng murbe fie es inne, bag ber Doctor mehr Antheil an bem Grunde jenes Befenntniffes habe, ale Ellen, obgleich fie fie alle Tage lieber gemann. Dft ben gangen Morgen luftmanbelten'fie in bem Bart, ober fie fagen auf ihrem Rimmer und muficirten, ba alle Drei biefer iconen Runft fundig maren. Da fam es benn, bag bie Birthichafterin mit Dig Ellen ju reben batte und fie lange entfernt bielt. In folden Mugenbliden fafen fich Amelie und ber Doctor gegenüber und fanben fich felbft errothend barüber, bag Gins bem Unberen fcmeigend in Die Mugen blidte. Wo es einmal fo ftebt, bleibt bas fühne Wort felten lange aus, und fo fam es benn aud, bag es an einem fconen Morgen mit munberbarer Berebfamfeit über bes Doctors Lippe floß, und Amelie balb barnach im fugeften Raufche bes Liebesgluds an feiner Bruft lag.

Dem scharfen Auge ber Madame Cantrac blieb bas Geheimnig ber jugendlichen Gergen nicht lange verborgen, und fie fab bie Stunde nabe gerucht, wo fie Rache nehmen wollte, an bem Undantbaren, ber ihr Entgegentommen unbeachtet gelaffen und ihr ein bitteres Gefühl bereitet hatte, bas fie ihm nicht vergag.

Ob babei bas herz ihrer lieblichen Schwester im tiefften Behe gude, was fragte bas herzlose Beib barnach? Wenn sie nur bem Doctor wehe thun tonnte. Und bas tonnte sie zieht aufs Empsindischte, bas erkannte sie klar; benn bag ber Doctor bie reizende Amelie liebe, war außer allem Zweifel.

Ein gefallsächtiges Weib, wie Madame Cantrac, vergibt nichts weniger, als ein Richteachten ihrer Reize und ber Bestrebungen zu gesallen. Das verwunder sie tiefer, das erialt ben Stache bet has bein Anderes es vermöchte. So sehr ihr Anfangs ber Doctor wohlgefallen, so verabideute sie ihn jest. Bu bem Racheplane, ben sie angelegt, gad übrigens die allmählich sich einstellente Langweise auch ihren Antheil darum ertsarte sie eines Tags ihrem Gatten, es gehe nicht länger an, die Gastfreunbschaft biefer langweisigen Engländer anzunehmen. Er misse biefer langweisigen Engländer anzunehmen. Er misse biefer berbeisibren und sehen morgen nußte er die übersahrt nach Liverpool veransassien. Das legte sie ihm aber als besendere Philot auf, Richts tavon zu äußern und es ihr zu übersaften, den geeigneten Zeitpunt zu wählen, ihre Abreise anzustlindigen.

Cantrac war gewohnt, die Befehle seiner Frau unbedingt gu vollzieben. Auch jest leistete er putitlichen Gehorsam, und die Imftände begünfligten in dem Maafe die Plane ber boshaften Frau, daß ein Schiff von Southautpton am britten Morgen absegelte, um nach Liverpool zu geben.

Als die Gefellschaft Abents beim Thee saß, eröffnete Madame Cantrac bem Capitain Rogbridge, daß sie morgen mit bem Frühesten Alle sein gastliches Daus verfalfen werben. Die Zeit heische ihre Rudtehr nach Warie galante und die Dantbarteit gebiete, seine gwoßmäthige Gastfreundschaft nicht länger in Anspruch zu nehmen, sie würden frühe von einem Schiffe von Southampton abgehoft.

"Unfere Effecten find fonell reifefertig gemacht," feste fie

anscheinend mit harmlofem Ladeln hingu, "feit bas Deer uns biefe Arbeit gu erfparen für gut gefunden hat."

Bergebens erfcopfte ber Capitan feine Beredfamfeit, fie noch ju einer Berlangerung ihres Aufenthaltes ju beftimmen; vergebens fiellte er sich und die Seinen als biejenigen bin, benen ber Dant für die Freude gebühre, welche die Anwefenheit in werther Gafte ihnen bereitet habe. 3hr Entichluß ftand manbellos fest.

Wie dies Wort auf die drei jüngeren Personen wirfte, läßt sich taum sagen. Amelie war einer Ohumacht nahe; Ellen hatte Thränen der aufrichtigsten Trauer in den schönen blauen Augen, und der Bector glich einem bleichen Marmorbild.

Es war ber erfte große Schmerz, ben feine Seele ergriff, und er ergriff fie auch mit feiner vollen Macht und Gewalt.

Er starrte vor sich bin und taufend Plane durchtreugten seinen Kepf. Gollte er sich seinem Bater entbeden? Gollte er ibn um seine Einwilligung bitten? — Durste er es, wo er sich jum Marinedienst gemeldet und sein Bater Jusscherungen bestimmter Art empfangen hatte, und ber Krieg mit Frankreich auf dem Puntte stand, auszudrechen. Komnte er das geliebte Madchen an ich sessen bei Breifen und ihr zugleich die namenlese Dual bereiten, ihn in den Geschren bes Mereres und bes Krieges zugleich zu wissen.

Dector John war eine feste, biebere, ehrenhafte Natur. Er bestant ben schweren Kampf mit bem liebenben Bergen, und als die Stimme bes Gewissens ihr "Rein" aussprach, bengte er bas bittenbe Berg unter bas Machigebot. War ber Krieg vorüber, so wollte er nach Marie gasante eilen und sein Theuerstes holen und heinstigten. Das fand fest in seiner Geele, und sein Bater, bas hoffte er, würde ihn baran nicht hindern; aber mit Amelie mußte er noch reben, bas war nothwendig.

Ellen ahnte, was in ihres Brubers herzen vorgese. Sie bat Amelie, daß sie ben Abend noch bei ihr gubringe, und bas geschab. hier wurden die Schwüre ewiger Treue gewechslet; bie ber Plan surs Leben entworfen und hier bie heißen Thranen

9

bes Schmerzes geweint. Reins von ihnen ahnete ben Grund ihrer Letben, und Madame Cantrac hatte jo funftmäßig ihre Rolle gefpielt, baß die Arglofen keinem Gedanken Raum gaben, wo ber schnell gefaste Entschuße seine tiefften Burzeln geschlogen habe. hatte aber Jemand ben Blid triumphirenden hasse geschen, den dies Weib dem Doctor zuwart, er hatte keine Secunde im Zweigels bleiben konnen, was eigentlich hier vorwalte. Schon in der Frihe des nächsten Morgens legte ein Sloop in der Bucht sich vor Anter. Rach eingenommenem Frühftliche schund bie Stunde bes Albssiedes, den aber Alle daburch weiter hinaussische best nich bei Gaste nach Southampton begleiteten, wo sie Tom mit bem Kutter abholeu sollte.

Als die Sloop bahin suhr, stand Tom am Ufer und sah ibr nach, wie die Segel sich im Morgenwinde schwellten "Alfi!"
rief er aus, "ich din seleunfroh, daß das Franzosenvoll endlich
zieht! Das keine, schwe, schwarzaugige Ding hat meinem jungen
herrn den Kopf rein verrückt, und ich sürchte, auch das herz dazu.
Gut ist sie, das muß wahr sein, gut, wie Mis Ellen, aber sie ist
doch eine Französin, und ich meine, das gabe niemals eine gute
Kabrt!"

## III.

Rofbridge-Soufe glich einem Sterbehaufe, aus bem man bie Liebsten hinausgetragen jur ftillen Gruft, feit bie Fremben es verlassen hatten.

Dabden gethan, und bie Ubereinstimmung ihrer Unfichten und Befühle einigte fie balb aufe Engfte. 3mar überragte Ellen bie Frangofin febr an Bilbung bes Beiftes; aber fie beachtete bas bei ber perfonlichen Liebensmurbigfeit Amelie's um fo meniger, als fie bie großen Borguge ihres vortrefflichen Bergens febr bochfcatte. Run ftand fie wieber allein in bem ftillen Rogbribge-Soufe und bie Wintertage geftatteten fo felten auch nur ein Ergeben im Freien. Alle ihre Bebanten maren bei Amelie und manche Thrane flog ber geliebten Freundin. Um Schwerften mar John getroffen von biefem Scheiben. Gein Berg umfagte mit einer innigen Liebe bas Dabchen und es mar bie gange Fulle einer erften, beiligen Liebe, Die es erfüllte. Da lag Schmerz und Trauer auf feinem Bergen und er fuchte gefliffentlich bie Ginfamfeit auf, um fich feinen Erinnerungen gang bingeben gu tonnen. Bar er bei Ellen, fo fprachen fie nur von ihr, und bas gemabrte allein feinem Bergen eine Bobithat.

Der Bater ichien bas Berhaltniß gar nicht zu kennen, und boch war er burch Ellen volltommen eingeweißt. Imelie hatte ihm wohlgefallen, und er hatte nabren Umftaben nichts bagegen gehabt, wenn sie seine Schwiegertochter geworden mare; allein er billigte John's Benehmen sehr. Es hatte ihm miffallen, wenn er unter seinen jetigen Umflanden um seine Einwilligung zu ber heitath gebeten hatte. Soll es fein, daß er sie nach wenigen Jahren seines Seedienstes heitersten fann, sogte er zu Ellen, so wird ihm mein Segen nicht sehren, wenn anders biefe jugenblich aufstammende Neigung die Prissung der Beit aushfalt.

Er verhehlte es sich aber in feines herzens Grunde nicht, daß te ihm lieber ware, wenn einst ber Doctor ihm eine Tochter Altenglands guführe und um feinen Segen bitte. Auch hoffte er, ber Rausch vertragen, benn fitt ein tiefer gewurzeltes Gefühl bielt er es nicht. Es schien ihm unter solchen Berhältniffen geeigneter, durch Richts zu verrathen, daß er mit der Lage ber Sachen und mit dem Grunde von des Doctors stillem Wesen genauer bekannt fei.

9\*

Der Krieg zwischen Frantreich und England brach aus, und bieses Ereignig brachte abermals eine Anderung in bas Leben ber Kamilie bes Capitans.

Er ftand mit den Lords ber Admiralität in den freundschaftlichsten Beziehungen. Sie hielten ihn ungemein werth, weil eine siedenlofe, lange Dienstzeit den Mann mit Recht hochstellte. Er hatte Altengland große Dienste geleistet. Das vergaß das danskare Baterland nicht, und auch die vergaßen es nicht, die der Dantbarteit bes Baterlandes den Ausdruck zu geben hatten.

Der Capitan nahm teinen Anftand, seines Sohnes Bunsch als Marinearzt sich eine Laufbafn zu eröffnen, ben Lords ber Abmiraftist anszubrücken. Sie nahmen ben Bunsch beschied gefällig auf und plößlich traf bas Patent als Marinearzt für Octer John in Rofbridge-House ein, und ber Befehl, sich segleich nach Eiverpool zu begeben, wo er auf ber Fregatte Ser. Majestat "ber Erdanns" seinen Dienst anzutreten habe.

Das fam zwar nicht unerwartet, aber es wirfte boch durch fein Eintreffen wieder niederdridend auf den Capitan und Ellen. So schnell als möglich wurde seine Ausristung herzestellt und von den Segenswünschen der geliebten Schwester und denen des treuen Baters begleitet, eilte der Doctor, gesolgt von dem alten Tem, nach Liverpool an Bord des flotzen Schiffes, das die Contradmitalsslagge trug und von einem Geschwader begleitet wor, des Bestimmung darin bestand, im Canale zu treuzen, um die franzsisisch Kusse zu bedeiten und franzsisisch Schiffe zu kapern; auch die Bewegungen dei Boulogne zu beobachten, die England mit einer seinblichen Landung bebrochten.

Wie es aber im Seeleben häufig ist, bag ein Schiff heute hier in merzen aber son an einen anderen, viel tausend Seemeilen entsernent Mannt des Weldmeeres beerdert wird, so kan nach Ablauf eines Jahres der Besteht, eine handelssliete nach den englischen Bestimbien zu geleiten, für den Errbanus ebenso mnerwartet als unangenehm. Diese Nachricht wirfte wie ein Jauber schlag auf des Octors Trübsinn, den die Geeofsigiere Spleen

nannten, ohne daß sie den tiesstiegenden Grund desselben ahnten. Sie sennten es sied gar nicht enträthseln, wie es doch sommen möge, daß die Beränderung der Station und die weite Reise eine so wunderbare Beränderung in dem Besen des Doctor hervordringen sinne, denn er war heiter, wohlgemuth, ja fröhlich, und nicht selten vernahm man aus dem Munde des so wortlargen, in sich verschossen Mannes ein fröhliches Lied oder irgend eine Seemannsweise, die er mit seelenheiterm Angesicht am Maste lehnend vor sich sinsummte. Der alte Tom aber schien jest die Stole mit seinem Herrn vertaussch zu haben, denn in dem Waasse, wie jener fröhlich wurde, zeigte Tom ein mürrisches Wesen und man sonnte häusig aus seinem Murmeln den Indianerrus: Ust zu hören besonmen, eine Anzeige, daß ihn innerlich etwas höchst mangenehm berühre.

Der segelt jest mit frischem Winde, sagte er zu sich in hablautem Selbsigespräch, und alle Wimpel flattern! 3ch hoffe, das Schidsal soll einen Gegenwind senden, der das Einsaufen in ben hafen seiner Plane zu nichte macht! 3ch wette, es ift sein linglüct! Uff! Uff!

Die Fahrt nach Bestindien war eine sehr glüdliche. Hundert Handelsschifte bildeten die Flotte, welcher die Fregatte Eridanus gum Echute beigegeben war. Der nächste Punkt war die Bai von Carlisse. Dier ging die Flotte glüdlich vor Anker, und es schien, als bleibe Barbadoes guerft der Ort, wo die Fregatte weisen sollte. In Bridzetown schiffen sich die Offiziere aus, um das Innere der Insie sich anzusehen. Der Doctor begleitete sie. Er liebet es besonders, die Berge der Insel zu besteigen, vorzüglich die höchsten, wo sein Auge Marie galante zu erblicken hoffen durste. An einen Ursand zum Besuch auf Warie gasante war ger nicht zu benten, da dies Insel franzissisch war und eine fleine Besahung batte, wo es dann, wenn er nicht als Spion ergriffen und gerichtet worden wäre, leicht hätte sein konnen, daß er die Freuden einer westen wäre, leicht hätte sein konnen, daß er die Freuden einer weltindische Kriegsgesangenschaft hätte zu kosten gefriegt in einem Maaße, wie sein Ausbert vor ihm webstagend geschiedert. Er mußte das fürmissich

Mopfende Berg bestiegen und fich mit bem Gebanten beruhigen, das er in ihrer Rabe fei, das Gine Belle die Planken feines Schiffes und die Rufte ihrer Infel befpute, daß er Eine Luft mit ihr athme, und nur das qualte ihn, daß — sie es nicht wußte.

Tom erkannte, bag bas Sprücklein: "Aus ben Augen, aus bem Ginn" bei feinem herrn nicht verfange, und fein schauerlich ibnenbes "Uff!" ließ sich softer hoven, als ihm eine augenfällige Urfache unterlegt werben konnte.

Die Ungebuld, welche ben liebenben Doctor auf Barbaboes ergriff, follte balb auf eine noch argere Beife hervorgerufen werben.

Der Commandant erhielt nämlich Befehl, in den westindischen Gemässern zu treugen und so viel französsische Schiffe zu kapern oder in den Grund zu bohren, als nur immer möglich sei. Sie verließen die Bai von Carliste, um wieder zu treugen umd die Beite nach England zu schielten, welche sie durch die Wegnahme französischer Sankelsschiffe gewönnen. So segeste denn der Dector gegen seinen Billen bald hinad an den Antillen, dat wieder hinauf, und wenn nicht einmal ein Kampf mit einem Franzosen vorlam, so war die brüstende Laum zu ertragen.

Um ben Doctor vollends in Berzweiflung zu feben, empfing bas Schiff ben Befehl, von Tortola aus eine Sanbelsflotte nach England zu geleiten, und bann war vielleicht feine hoffnung vernichtet, Amelie wieder zu feben, jebenfalls in eine weite, unbedannte gerne gerucht.

Eroftlos, und mahrhaft ftumpf gegen jedes Ereignif, lehnte er am Sauptmaft, als die Flotte am britten Tage die Birgin Gorbas paffirte. Mit dem Berschwinden ber Antillen verschwand die hoffmung, und er fluchte einem Dienfte, ber seinem Willen Sclabenfeiffeln ausegte.

So machte es feinen Einbrud auf ibn, als mit vollen Segeln eine Brigg ber Flotte nachjagte und Depelden an ben Commebret ibberbrachte. Er abnte nicht, baß sich biefe Depelden auf ihn allein begögen, bis er jum Commobore beschieben wurde,

"Doctor," fagte Sir Ralph ju ihm, "Gie find um die Boffnung

betrogen, die theure heimath wieder zu feben. Gie muffen fogleich mit ber Brigg zum Oberbefehlshaber, ber Gie im hafen von Antiqua erwartet."

Wie ein eleftrifder Schlag burchzudte ibn biefe Botichaft.

Der Commebere fah ihn mit Erstaunen an, als bie Rothe ber Freude plöglich bie bleichen Wangen bes Doctors malte und fein Auge leuchtete wie die Senne, die plöglich hinter bem buftern Gewölle hervortritt.

"Ich febe, Die Botschaft ift Ihnen angenehm?" sprach Gir Ralph.

Der Doctor ftotterte etwas über bie Grunbe ber, von bem ber Commodore tein Jota verstand, beurlaubte sich bann, um so schnell als möglich seine Effecten ju ordnen.

"Tom," rief er biefem freudig ju, "wir eilen mit ber fchnellfegelnben Brigg nach Untiqua jurud! Schnell Alles gepact!"

"liff!" behnte Tom ben eigenthumlichen Laut. "Ich wollte, bie Brigg mare am Cap ber guten hoffnung und wir auf bem Bege nach Bight!" brummte ber Alte. "Ri's 3hr Ernft, herr?"

"Freilich! schnell nur!" war ber Doctors Antwort, und Tom ging fluchent nach ber Rafitte. Ich erleb's noch, bag wir nach Marie galante gehen! subr er in seinem Selbstgespräche fort, mitten unter die Hunde, die Franzosen, und holen bas hübsche, schwarzäugige Püppchen und führen's als Mistres Roßbridge nach Bigbt!

Er murbe sein Selbstgespräch noch weiter geführt haben, wäre ihm nicht ber Doctor auf bem Rufte gefolat.

Mie hatte Tom mit größerm Unmuthe feines herrn Bejehle gehordt, als heute; aber es half nichts. Rach Berlauf einer Stunde befanden sie sich an Bord ber Brigg Bultuts auf bem Wege nach Antiqua.

Der Doctor war neu belebt. So heiter hatte ibn Com lange nicht gesehn, und unwillig schüttelte er ben Ropf und brummte in ben Bart: Die fleine here hat es ihm angethan!

Der Capitan ber Brigg mar ein heiterer Dann, mit bem ber

Doctor Bald im freundlichften Berkehre ftanb. Er war ichon lange in Westindien und ergablte ihm von seinen Abenteuern.

"Das luftigfte, welches ich in Bestindien erlebt habe," sagte er, "war die im letten Februar vollbrachte Eroberung von Marie gasante."

"Bie?" rief ber Doctor, "wir find im Befite von Marie galante?"

"Gewiß," sagte ber Capitan, "ich war bei ber Affaire. Es war ein Fastnachtsstreich in bester Form! Laffen Sie fich's ergablen!"

"Auf der Inse befanden sich etwa dreihundert Franzosen. Es war die gange Besatung, daß wussten wir sehr genau; überdies war es und nicht fremd, daß niegends auf den französsischen Antillen der Fassching geräuschendler, lustiger, ja toller geseiert würde, als auf Marie galante. Der letzte Faschingsabend, ja die ganze Nacht ist die allertollte. Niemand schild. Auf den disentlichen Nächen, in Obessen und Staben wird getanzt und alle Welt ist madirt, vom Greise die zum Kind. Im wideselten Nachse fliegt die laue Nacht hin und am Morgen liegt die ganze Insel im eigentlichsene Sinne des Worts im tiesten, beiernsten Schlaf. Auf diesen Unstand gründeten wir unser Unternehmen, und unsere Berechnung war mit untrüglicher Sicherheit gemacht.

"Roch in der mondhellen Racht nahten wir uns mit bei Schiffen und etwa zweihundert Mann Truppen der Insel. Sowohl im Fort, als in der Stadt schlief Alles sest, als wir mit dem Worgen landeten. Unverweilt rudten wir gegen die Hauptstadt vor.

"Es mochte gegen fieben Uhr bes Morgens fein, als wir an bem Thore ber Stadt Salt machten, die uns wie eine Tobtenfladt portam, benn fein Leben regte fich in ihr.

"Capitan Bigot, ber die Truppen befehligte, theilte biese und die Matrosen, welche als Freiwillige Antheil an der Expedition genommen hatten, in zwei Daufen, deren einen ich befehligtet Ilnglidtlicherweise erwachte eine Schildwache und eilte zu dem Beschlehaber. Dieser, welcher vom Mastenballe faum erft zu Bett gegangen war, raffte sich schwell auf, warf sich auf ein Pferd und

flob nach ber nachften Bflangung, Die einem Frangofen Damens Cantrac gebort - inbem er nur eine Sanbvoll Golbaten mitnabm."

"Cantrac?" rief erblaffenb ber Doctor.

"Rennen Gie ibn?" fragte ber Capitan, "boch boren Gie weiter - ich tomme auf Cantrac jurud, wenn es Gie intereffirt. Er fagte ben Offigieren im Fort, er wolle bie Landwehr ber Infel aufbieten und bann ber bebrobten Stabt ju Bilfe eilen. inbeffen auch nur eine Dasterabe; benn bem feigen Menichen mar es nur barum ju thun, mit beiler Saut ju entfommen, überbies tannte er bie Gowache bes Forte, mußte recht gut, bag nur eine einzige eiferne Ranone auf bem Balle mar und funfzig Dann Solbaten nicht im Stanbe maren, bas Fort ju vertheibigen. Die übrigen lagen an anberen Orten im Innern, ba man an einen Uberfall von une gar nicht gebacht haben mochte.

"Das Geräufd ber Baffen veranlafte jeboch, baf eine Ungabl Bewohner ber Stadt ermedt murbe, bie eiligft fich in bas Fort marfen, um fich barin ju vertheibigen. Gie fanbten auf gebeimen Wegen eine Botichaft an ben Commanbanten nach Cantrac's

Bflangung mit ber Frage: Bas fie thun follten?

"Unterbeffen rudten wir an und eine Dustetenfalve gegen bas fort medte bie Schlafer vollenbe, bie fich bie Mugen rieben und voll Erftaunen englifche Truppen in ber Stabt faben.

"Der Gilbote tam jurud und melbete ben Frangofen im Fort, fie follten mader bie Ranone auf une loebrennen. Bir ftanben inbeffen icon, Berren ber Stabt, vor bem Fort und richteten unfere Felbftude jur Befchiegung. Das bereitete ihnen einen folden Schreden, baf fie eine Baffenftillftanbeflagge aufhiften und einen Unterhandler an Sauptmann Bigot fanbten, ber inbeffen mit einem ichallenben Gelächter antwortete und ihnen fagen ließ, es fei nur eine Dasterade und bie Ranonen feien mit Bonbons gelaben! Das aber ale baare Munge gu nehmen, trugen fie boch billiges Bebenfen, jumal unfere Schiffe auf ber Rhebe ihre Ranonen loften und ber Geewind ihren Donner fehr beutlich herübertrug.

"Ehe gehn Minuten vergangen waren, öffnete bas Fort feine

Thore und wir zogen mit Mingendem Spiele und wehender Fahne in baffelbe ein, wo die tapfere Befahung in gemuthlicher Rube bie Waffen stredte.

"Die Bewohner ber Stadt tamen inbessen jum Karen Bewustfein, bag wir ohne einen Blutkropfen Derren ber Insel seien, was
o gut als gemig war, da wir einmal Herren ber Sampstadt umb
bes Schlüssels ber Insel, bes Forts, waren. In einer kurzern
Frist, als ich Ihnen bas erzähle, wehte Altenglands siegenves Banner
auf bem Fort, und die Bewohner der Stadt beeitten sich, die englisch
Flagge mit och franzsssischer Artigleit überall aufzupslangen.

"Mis Capitain Bigot nach bem Commandanten fragte, erhielt er die naive Antwort, er befinde fich auf einer, etwa eine englische

Deile entfernten Bflangung.

"Ihn gefangen ju nehnen, war natürlich um so wichtiger, ale er im Stande wor, bie frangofifchen Truppen aus ben verschiebenen Standquartieren ber Infel, nebst ber Landwebt, bie mit jenen eine Truppe von tausenb bis zwölfhundert Mann ausmachten, an sich ju ziehen, die uns Indequemilichkeiten bereiten konnten, wenn sie bie umstenenben Doben befehrten.

"Bahrend Capitan Bigot bas Fort und bie Stadt befeste, erhielt ich Befest, womöglich bie Pflanzung zu umgehen und ben Commanbanten aufzuheben, ber etwa acht bis zehn Solbaten zu feiner Bebedung mit sich genommen haben mochte, was uns nicht einmal genau angegeben werben fonnte, ba bie Berwirrung Niemand barant hatte achten lassen.

"Zwei fundige Führer leiteten uns und trot ber sengenden Strabsen, die die Sonne auf uns herabsandte, erreichten wir nach einem turgen Marisch die Pflangung, umftellten sie und ich rudte mit meiner Selonne an.

"Bwar feuerte die Handvoll Soldaten ihre rostigen Musteten einmal auf uns ab, allein keine Angel traf und schnell waren sie übermältigt und entwaffnet. Der Commandant wollte entslieben, siel aber unseen Leuten in die Hande, und ergab sich mit Anstand als Kricasbesangener."

"Und was that Monfieur Cantrac?" fragte mit Beben ber Doctor. "Bas geschaft auf ber Pflangung?"

"Nichis, bester Doctor," entgegnete ber Capitan ber Brigg lachenb, "als baß uns Monfieur zu einem töftlichen Frühftud einfub, wogu wir einen gesegneten Appetit mitbrachten und seiner Gastfreundschaft eine Chre anthaten, über bie er, bei seinen urbanen Sitten, fich nicht beisweren konnte,"

"Aber feine Familie? Caben Gie fie nicht?"

"Die Bahrheit zu sagen," suhr ber Capitan ber Brigg Pultust sort, "h hatten wir biese Ehre erst bei ber Mittagstafel, bei ber es wörigens ichno so corbial herging, als wären wir seit hundert Jahren die Bestiger ber schonen Infel. Madame Cantrac war unaussprechlich liebenswürdig und tolettirte wie eine seine Feine Pariserin. Schöner aber und liebenswürdiger erschien ihre Schwester, eine liebliche Erscheinung, bie aber nicht die mindeste Ahnlichteit in ihrem Benehmen mit ihrer Schwester hat, denn sie war sehr ernft und gurüchstend."

"Mir that es leit, ben ichonen Aufenthalt verlassen zu muffen, allein son nach Tisch mußte ich meine Gesangenen nach dem Fort bringen, und habe die Plangung nicht wiedergeschen, da ich auf meine Brigg zuräftlebrte, welche nach Barbaboes segeln mußte. So viel aber kann ich Ihnen sagen, daß die übrigen Theile der Besaung in wenigen Tagen das Beispiel ihrer Kameraden nachahmten, und eitbem die Insel, ohne Bersuch der Wiedergewinnung von Seiten der Franzosen, in unserer Gewalt blieb."

Angft und Sorge hatte die Erzählung in des Doctors Seele anfänglich erwectt, allein sie ging schnell in hohe Freude über. Buste er ja doch nun, wo Amelie war, daß es ihr wohl ging und daß sie ihm ihre Treue bewahrt hatte.

"Da Sie an Marie galante und namentlich an ber Familie Cantrac Antheil nehmen," fuhr ber Capitan fort, nachdem er einige Befehle bem Lieutenant gegeben hatte; "so barf ich Ihnen bie frohe Botichaft melben, baß Sie ohne Zweifel nach Marie galante bestimmt sind."

Der Doctor ftarrte ben Capitan an. "Schergen Gie nicht!"

sagte er, mahnend, ber Seemann wolle ihn foppen, mit großem Ernst und Nachdrud.

"Behüte, bester Doctor," rief bieser aus. "Das kommt mir nicht in ben Sinn. Bas ich Ihnen sage, hätte Ihnen schon Sir Rathh sagen konnen, benn es fleht in ber Depesche, bie ich sas, weil ich sie offen von bem Oberbeschlschaber in Antiqua empfing."

Best pochte bes Doctore Berg faft borbar.

"Boren Gie nur weiter, wie es gufammenhangt, ob ich gleich fürchten muß, einen recht bittern-Tropfen in ben Relch ber Freude für Sie au mifchen. 3ch weiß es nicht," fuhr ber Capitan fort, "ob es 3bnen befannt ift, baf bie Lage ber Sauptftabt ber Infel und bes Forts eine febr ungefunde ift. Faft bie gange Befatung ift von bofen Fiebern beimgefucht und erfrantt. Diefe Fieber, bort einbeimifc und ben Gingebornen weniger gefährlich ale une, bie wir an bas beiß-feuchte Klima nicht gewöhnt find, haben ichon eine Menge ber Unferen meggerafft, find aber fo anftedent, bag bie jum Erfat bingefenbeten Solbaten ichnell auch bavon ergriffen murben. Best ift fein Argt im Fort, ba bereits vier 3hrer Runftgenoffen bort ihren Tob gefunden haben. Dhne Argt tann ber Dberbefehlehaber bie Garnifon nicht laffen, und ba wir auf ber Flotte feinen Arat entbebren tonnen, fo befchloß er, Gie gurudgubehalten und nach Marie galante ju fchiden. Gott gebe, bag es Ihnen gelingt, bie Rrantheit ju bewältigen, und Gie felbft bavon verfcont bleiben!"

So weit war ber Capitan ber Brigg, als ein sich flarf erhebenber Wind feine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, und er schnell zu feinem Sprachrohre griff, um die nöthigen Befehle zu ertheisen.

Der Doctor bankte Gott im Stillen, baß er Zeit gewann, bas Geborte sich zurecht zu legen und seine Gefühle in seine Gewalt zu betommen. Wie fturmte es in seiner Bruft! Wie trat bie schönfte Hoffmung seines Lebens rofig vor ibn bin!

Bas ber Capitan von ben Berhaltniffen auf ber Insel sagte, focht ihn nicht im Geringsten an. Rur an Amelie bachte er, und bie Bonne eines nahen Wiedersehens burchzudte sein Berg.

### IV.

Bas ihm ber Capitan ber Brigg Bultust ergablt, bestätigte fich volltommen, ale ber Doctor auf Antiqua eintraf. Der Dberbefehlshaber theilte ihm mit, bag, nachbem Marie galante gang in ber Beife, wie ber Capitan ergablt, in englifden Befit gefommen, vier bis fünfhundert Mann Truppen bie Infel befetten. Schon im Borfommer aber entwidelten fich Rieber unter ber Befatung. bie einen fo beftigen Charafter annahmen, baf bie bavon Befallenen innerhalb vier und zwanzig Stunden eine Beute bes Tobes maren. Alle Mittel, welche bie Argte anwendeten - ober verbefferte ber Dberbefehlehaber - bie Chirurgen, benn eigentliche, miffenichaftlich gebilbete Arate tonnte ich nicht babin ichiden, weil fie une mangelten - blieben ohne ben gewünschten Erfolg. Bie Schneefloden fielen bie Opfer, und bie unabweisbare Folge bavon mar, bag eine Duthlofigfeit bie Mannichaften ergriff, bie vollenbe bie Birfung ber Medicamente vernichtete. Bulett nahmen fie feine Argneien mehr, weil fie fich ale Berlorene anfaben, wenn fie bie Rrantheit ergriff. Manche entfloben, und wir hatten Dube, fie aus ihren Berfteden hervorzuloden. Gie feben, Gir, folog ber Dberbefehlshaber, bag ich Ihnen eine Miffion anvertraue, bie eine boppelte Birffamfeit erheischt, eine moralische und eine arztliche; allein ich lege fie in vollem Bertrauen in Ihre Sand, und bas Baterland und feine geheiligte Majeftat werben bie Dienfte nicht unbelohnt laffen, Die Gie, ohne Zweifel, in bochft befriedigender Beife leiften werben. 3d ertheile Ihnen Bollmacht, Alles anguordnen, mas Gie für erfprieflich anfeben. Berfugen Gie über unfere Schiffsapotheten ju Ihren Zweden und nehmen Gie fich fo viele Untergehilfen mit, ale Gie beren ju beburfen glauben. Die Brigg Bultuet ftebt ju Ihrer Berfugung, nur - eilen Gie, ba große Befahr im Berguge liegt.

Das mar bie Instruction bes Doctors, und er eilte, fo viel

er tonnte. Tom ließ fein beliebtes Uff! in biefer Beit mit befonberm Rachbrude boren; allein es blieb teine Babl, ber Befehl mußte ausgeführt werben. Gie fchifften fich mit binlanglichen Borrathen an bem, mas jur Bemaltigung ber Epibemie nothwendig mar, und vier Lagarethgehilfen ein, und nach furger, aludlicher Sabrt fliegen bie bunteln und wilben Ruften von Marie galante aus ben Bellen, bie fo munberbar burchfichtig und flar maren, baf man bei einer bebeutenben Tiefe ben weifen Deeresboben fab und bie Gifche, welche ftill in bie Tiefe gingen und beren leuchtenbe Farben bas Muge ergötten. Be naber fie inbeffen ber Infel tamen, befto iconer murbe ber Anblid bes Bflangenmuchies auf berfelben. Bo bie Felfen nicht ichmars aus bem Deer anftiegen. faumten bicht verschlungene Bebuiche von Mangle = Baumen bie Ufer. Beiter jurud erhoben bie Robl = und Rotospalmen ibre herrlichen Rronen in bie reinen Lufte. Un ben Bergen fab man bichte Balber von milben Drangen und anderen, bem westindifden . Simmeleftrich eigenen Baumarten. Schwarme von Geevogeln umfreiften bas Schiff und wiegten fich barmlos auf ben Wogenfammen, Die ein lieblicher Seewind bob und fentte. Des Doctors Bruft fdmellten felige Soffnungen und fein Muge ruhte mit Entguden auf ber iconen Infel, Die bas Sochfte einschloß, mas fein Berg fannte.

Tom war das Gegentheil seines Herrn. Finster lehnte er an ber Galerie bes hintercassells und sah die Insel mit unwilligen Bliden an. Wäre sie in die klare Tiese des Decans versunten vor seinen Ausen, er würde statt seines Ufif ein freudiges Durrah

ausgeftoffen haben.

Endlich sandeten sie, und ber Doctor eilte, sich bem Capitan Biget, ber noch als Besehlhaber auf Marie galante weilte, vorzuschen. Anfe herzlichste bewilltommte ihn ber strenge, aber biebere Mann und führte ihn sogleich in bas Lazareth, wo ber Doctor, nachbem es gehörig gereinigt und bergerichtet war, furchtlos bie Bohnung seiner barin verstorbenen Borganger einnahm.

Schon biefer Umftant, bann aber bie energifchen Dagregeln,

bie er in Bezug auf Reinlichfeit, Lüftung und Beköftigung anordnete, und sein entschiedenes Auftreten, die sesten und boch zutrausiden, und seinen Reben, die er an die Leibenben richtete, gewannen ihm schnell volles und unbedingtes Bertrauen und einen Einssufg, wie kein anderer Arzt vor ihm ansgesibt hatte; allein nach wie vor raffte der Ted seine Opfer bin, dis des Doctors Maßregeln günstigere Resultate herbefisihrten. Er ließ die Kranten, welche der Genesiung zuschritten, schnell auf höher gelegene Kuntte der Ingel bringen und voldmete sich seines Berzens zurückreten mußten.

Der Bejuch ber hochgelegenen Genesungsorte machte es ihm endlich möglich, mit bem Gebote ber ftrengen Pflicht, auch ben Bunich seines herzens zu befriedigen.

Er hatte genaue Rachrichten eingezogen und wußte nun, baß Amelie auf Cantrac's Pflangung war und baß biese nur eine halbe Reise von ber Stadt entsernt, auf einer hobe lag, zu ber man burch ein tiefes, schauerliches Fessenthal gesangte.

Eines Morgens brach er, von bem murrifchen Tom jeboch nicht begleitet, borthin auf.

Es war ein wundervoller Morgen. Ein fanfter Seemind mitberte bie Barme, die schon früh einzutreten pflegt. Die Düfte ber blühenben Orangen und anderer mürzige Bohlgeriche aushauchenber Blüthen und Pflangen ber überans üppigen Begetation ber Insel durchwogten die Lüfte. Überall blühte, grünte, jubelte es, wie in bem Derzen bes Doctors.

Es pochte ungestum in seiner Bruft. Wie werde ich fie wiedersinden? fragte er sich. Wird sie mir mit ber alten Liebe entgegentommen?

Er ritt jeht durch das wilde Feljenthal, jenseit befien das Belande langsam anstieg. Als er aus ben schroffen schwarzen Felswänden heraus war, erblidte er die Gebäude der Pflanzung, die sich an einen kleinen Park ankehnten. Hohe Kotospalmen ragten mit ihren Kronen über die Gebäude hinaus, während die Ihonikan Gartenanlagen sich vor der Beranda des Dauses ausbreischen

teten. Etwa hundert Schritte jur Seite bes Bartes lagen bie Butten ber Reger, beren Aussehen ein bei Beitem befferes mar, ale es ber Doctor auf anderen Infeln Beftindiens gesehen hatte.

Ein weiter Ranm vor dem Garten und Hause war umzännt. Her flieg der Doctor von seinem Pferd und schritt der Beranda zu, welche blübende Rankenpstanzungen umzogen. Er sah Frauenzestalten darin; allein, ob sie ihn gleich demerkt haben musten, verrieth keine, daß sie ihn kannte. Dies lag übrigens ganz einsach in seiner militärischen Reidung, in der ihn selbst Amelie, die dei ihrer Schwester sah, nicht erkannte. Erst als er in der offenen Seite der Beranda stand und seinen Dut achzog, rief Madame Cantrac: "Mein Gott, Doctor Rossbrüge! Wo kommen Sie her?"

Jeht erst blidte Amelie ihn an, und mit einem Schrei ber Freude fturzte sie ihm entgegen und lag fast ohnmächtig an seiner Bruft. Auch Cantrac eilte berbei und begrüfte ibn freudig.

Nach bem ersten Sturme ber Wiederschensfreude nutzte er taufend Fragen beantworten, die seinem Sater, Ellen, seinen Schickseln, seiner Seiterhanft galten. Amelie tam saft nicht zu schieden, seiner Seite und bing mit ihren ihranenseuchten Bliden an seinem Mund. Es war, als wollte sie jedes Wort ihm von der Lippe wegnehmen. Alle jene Schickernheit, die die Ausgerungen ihrer Liebe auf Bight noch zurückschaften, schien verschwunden. Die seilge Freude des Wiederscheins hatte sie verschwunden. Die seilen Arm bielt sie umschungen, als wolle sie versindern, daß num noch irgend eine treunende Gewalt zwischen sie trete.

herr und Madame Cantrac, die in Liebesbeweisen gegen den Retter ihres Lebens wetteiserten, schienen dies Beweise von inniger Liebe, welche der Doctor und Amelie austauschten, auch gar nicht zu bemerken, oder doch als Etwas hinzunehmen, was sich gewisser maßen von selbst verstand. In dieser theuren Gesellschaft sichen dem glüdlichen Doctor die Stunden mit Blipeseise dasim, nm die andende Ruse bes Albends erinnerte ihn erst an die Scheidestunde,

welche bie Pflicht gebot. Denn etwa eine halbe Meile hinter ber Pflanzung lag bas einsame Gehöfte, wo bie Genefenden weilten. Dorthin begleitete ihn Cantrac.

Unterwogs sprach er viel über die ausgebrochene Fieberepibemie und erkundigte sich sehr genau, wie der Gesundheitspusand im Fort fei. Arglos erzählte ihm der Doctor Alles aufs Genaueste, besuchte dann seine Pstegebesossen und ritt mit Cantrac wieder nach der Pflanzung, wo er noch blieb, bis die Racht hereinbrach. Dann erst schieder er von der Gesiebten und tradte der Stadt zu, gebunden durch das so gerne gegebene Wort, jeden Tag die Pflanzung zu beinden.

Mis ihm Tom bas Pferb abnahm, fagte ber Doctor: "Dig Amelie läßt bich grufen, Tom!"

"Dif Amelie, herr? Uff! wie soll bie hieher tommen?" fragte ber Alte, und bas Difvergnugen ftritt mit ber Freude, baß bie schöne Dif seiner gedacht.

"Sie wohnt hier in ber Nabe mit Cantrac und feiner Fran, bie du retten halfest," erwiederte ber Doctor; "Alle wollen bich seben, und morgen reitest bu mit mir hinans."

"Mich sehen?" wiederholte Tom, und tein Uff! ging über seine Lippen und burch seine Jahne. "Ich hätte se einem Frangosen-herzen nicht zugetraut, baß seine Dantbarteit weiter reichte, als eine Nase." sagte er. "Meinetwegen, herr; ich begleite Euch," sehe er um Bieles freundlicher hingu.

Als ber Doctor ju bem Capitan Bigot tam, fagte biefer: "Ift 3hnen nichts aufgefallen biefen Abend, Doctor?"

"Rogbridge sah ihn fragend an und erwiederte: "Nichts, als daß die Luft eigenthumlich schwul, fast brudend war, und kein Luftchen wehte."

"Das ift's eben," erwiederte Bigot. "Bir haben einen bosen Rachfar an dem Bullane Souffrier. Seit zwei Tagen sieht man teine Ranchwollen ans ihm aufsteigen; das Weer wirft eine Menge todter Fische ans, was auf unterserische Gasausströmungen hindeutet, und die find die zweisellosen Vorboten eines Erdbebens. 3ch

10

fürchte, wir haben eins biefe Racht zu erwarten. Gie find auf ben Antillen etwas Gewöhnliches, aber in ihren Folgen oft verheerent."

Der Doctor seite sich ju bem Capitan und ihr Gespräch brehte sich um die Urjachen der Erbbeben, als platitig ein Stegsschab, der das Gebäube erzittern machte, die Kerzen auf dem Tich umwarf umd sast dereitet habe der Doctor von seinem Stuhle gestürzt ware. Der Steß war so plötzlich gesonnen, das beide Manner, bestig erschroden, aufprangen und nach der Thureiten. Bugleich ließ sich ein Geräusch hören, ähnlich dem rollenden Donner, umd es schien Gebauch hören, abnitich bem rollenden Donner, und es schien Gebauch im Steben über ihren häuptern zu sein. Benige Minuten später solgte ein zweiter und dritter. Setch, der ihnen kaum zusieß, das Gleichgewicht im Steben zu halten. Jeht sienen Doctor seine Kransen ein. Er verließ eitigst den Capitan, um nach ihnen zu sehen und sie zu beruhigen. Er sand sie aus ihren Betten, und selbst die Leidendsten unter ihnen ftanden vor dem Etzareth, in ihre Deden gehüllt, und zitterten ver Schreden.

Bergebens bemühte sich ber Doctor, sie in bas haus zu bringen. Die Erbstöße folgten so rasch und so heftig, bag bas

Saus in feinen Fugen frachte, als wolle es einfturgen.

"Ulff, herr," rief Tom, "machen Sie, baß wir von biefer verdammten Insel fortkommen! Gobdam! sie begrabt uns nech unter ihren Frimmern." Ein neuer Stoß ersolgte. Die Mauer bes Lazareths bekam einen Miß, mehrere Mauern bes Forts und ein Stild bes Balles stürzten ein. Die Bewirrung war grenzenfos. Die Schiffe im Hafen tanzten auf ber Fluth, so waren die Wellen bewegt. Aus der Schabt brang bas Jammergeschrei herauf. Man sah die Einwohner in Schaaren auf den öffentlichen Pläten gedrängt siehen. Andere sichen auß den Thoren zum Jasen, wo die Wellen siehen den Bod brochen; denn sie traten über die lifer und drachen sich an den Mauern der Haufer, die zumächst dem Dassendamme kanden. Wieder Andere slohen in die Berge, wo ssich sollssend Selsen sie zu zerschmettern drohten, die mit gransigem Gepolter herabsstitzten.

Bum Glud war es ber letite Stoft. Der unwöllte himmel fairft dauf, und bas Auge ber Racht, ber Mond, beschien ein fitt bon Graus und Jammer. Man jog Tobte, Serebenbe, Berftümmelte unter bem Schutte ber eingestürzten Saufer heraus mb ber Doctor, ber mit Capitan Bigot bas Lagareth untersucht jatte, fonnte nur mit größter Dube bie Leibenben bewegen, in ihre hangematten zurudgtlateferen.

Überall bedurfte man feiner Silfe, und unermubet leiftete er

fie bie gange Racht hindurch.

Als enblich ber Tag anbrach, konnte er bem Zuge feines herzens nicht länger Widerfand leiften. Er flieg mit Tom zu Hirt, um nach Cantrac's Pflanzung zu eilen, während Tom manifibrlich Berwinfichungen über bie Infel ausfließ, wo das Einzige, was Bestand haben solle, ber Boben unter ben Füßen, nicht sest mb sicher sei.

Der Doctor hörte biefe halblauten Außerungen, und so wenig er irgend jum Lachen geneigt war, tennte er bennoch nicht wiberfteben; benn es tam so temisch mitunter, baß es ibn überwältigte. Er schwieg inbessen, um nicht bem Strom ein Bett zu geben, ber baun — bafür tannte er seinen Iom — ohne Maag babergebraust wäre.

Amelie flog ihm entgegen, als er endlich anlangte. Sie hatte 10 schwere Sorge seinetwegen gesegt; versicherte aber, Cantrac's Schaben sei undebeutend und das Erbbeben sei lange nicht so heftig geweien, als das, welches sie vor einem Jahr erket.

Tom hörte ihr zu und betrachtete bas reizende Mabchen mit Boblgefallen, obgleich die Bertraulichkeit mit bem Doctor ihm

höchft mißfiel.

Best fah fie ben alten Tom erft.

"Tom!" rief sie aus und tam eilenden Schrittes auf ihn zu - "Tom, seid tausendmal willtommen!" Sie reichte ihm die fleine, hubsche Sand und in des Alten Augenwinkeln wurde es seucht.

"Gott segne Sie, eble Wiß!" sagte er mit wankender Stimme. "Es thut mir sehr wohl, daß Sie den alten Tom noch kennen!" 10\* Sie rief einem Reger, ber Tom bie Pferbe abnahm, und nöthigte Tom, in die Beranda ju treten, wo balb Madame Cantrac und ihr Mann erschienen.

Auch fie begruften ben Doctor und bantten für feine Aufmertsamteit und erwiesen bem alten Seemanne eine Freundlichfeit, bie ibn tief rubrte.

Mit wahrer Freude sah der Doctor, wie die Ausmerksamteit, welche Tom empfing, die Krufte des Biderwillens mehr und mehr schmolz, die sich nun sein Derz gelegt hatte. Mit Bliden des Bohlgefallens und Bohlwollens begleitete er Amelie, wenn sie ging und tam. Dennoch siel dem Doctor etwas auf.

Als ihn Cantrac fragte, ob das Erdbeben dem Fort geschadet, nud er ihm ergästie, welche Zerstärungen es hervorgebracht, sonnte Cantrac und seine Frau ihre Freude taum beherrschen, und warien sich so eigenthimsiche, vielsagende Wilche zu, daß die Ahnung irgend einer Gesahr in seiner Seele aufstieg, ohne daß er jedoch sich deutlich Rechenschaft geben komte über die Ratur verselben. Er kannte Cantrac's ticklichen Charatter nur zu gut, und daß ihm, troch ihrer Derzlichkeit, Madame Cantrac nicht hold sei, war ihm schon auf Wight lein Geheimnis geblieben.

Auch tam es ihm vor, als ob Amelie heute von einer gewiffen Unruhe angetrieben würde. Sie sah ihn oft so ausbruckvoll an, ohne aber Etwas zu äusern. Sie schien das Alleinsein mit ihm mit sichtlichem Bestreben zu juchen, allein nie waren sie es auch nur Eine Secunde. Entweder Cantrac oder seine Frau suchten stets anwesend zu fein.

Nachdem ber Doctor seine Reconvalescenten besucht, die sich von bem Schreden des Erbebebens wieder erhost hatten, und zur Pflanzung jurüdgesehrt war, sagte Amelie: "Unser Freund hat die Regerwohungen noch nicht gesehn, und die alte Hebe ist zo trant. Du hast wobl nichts dagegen, wenn ich ihn bahin sihre?"

"Richts weniger, als Das," fagte Mabame Cantrac, "und um Das zu beweifen, begleite ich euch babin."

Amelie mar betroffen, ba fie bie Bemachlichfeit ihrer febr gur

Corpulenz neigenden Schwester tannte, allein der Bersuch war mifglüdt, und der einmal in des Doctors Seele aufgekeimte Berbacht regte sich ftarker.

Sie güngen burch eine schattige Allee blühenber Orangen gu ben Regerwohnungen, wo mit sichsberre Selbigenügfamteit Madame Cantrac auf ben bessern Zustand ber Behnungen, anf das heitere und gesunde Ausselchen der Regerinnen und Kinder himvies. Der Dector freute sich dieser Erscheinungen, und bald traten sie in eine Hitte, wo eine alte Regerin, gepstigt von ihrem Entel, einem Regertnaden, in ihrem Hamal lag und ächzte. Der Einritt Amelie's war eine Freude für sie. Der Anade sieg auf sie gu und füßte ihre Hand, und Amelie zog ihn vor die Hitte hinaus, während der Dector den Kransseitspussand der Alten erforschete. Er vererdnete ihr alsdann das Rötige und kehrte mit den Damen nach der Bohnung Cantrac's gurud.

Während bes Effens war Cantrac vorzüglich zuvorkommend gen den Dector, und Amelie's ausdenatsvolle Blide begleiteten ihn unaufhörlich mit einem fragenden, zweifelchen, überraschien und mistrausichen Ausderus. Es schien, als sinde sie dies Auszeichnungen im Widerfprache mit anderen Außerungen, und manchmal versant sie in ein hindriten, das deutlich zeigte, es bewege sie Etwas, worin sie noch nicht zur vollen Alarbeit gefommen sei.

Erst nach Tisch, als ber Zeitpuntt ber Siesta nahre, begann Cantrac dem Dector zu eröffnen, daß er auf ben solgenben Tag ein Helt arrangirt habe zu Ehren bes Wiederlebens auf Marie galante, und baß er bazu sämmtliche englische Offiziere einzuladen gedenst und beswegen ihn nach bem Fort begleiten werde, bei welcher Gelegenheit er benn auch nach Eins und das Andere, zur Erhöhung bes Glanzes gehörige, in der Statt zu besorgen habe.

Die Damen hatten fich bereits gurudgezogen, und auch ber Doctor trat in bas Gemach, welches ihm ein Reger öffnete, um feine Siefta gu hatten, eine Sitte, welche in ben beifen himmels-ftrichen nicht wohl zu umgeben ift.

Als ber Reger fich mit ibm allein fab, reichte er ibm ein

sierlich gefaltetes Blatt, legte ben Zeigefinger ber rechten Sand auf seine schwülftigen Lippen, die linke auf seine Bruft, neigte sich tief und hauchte ben Namen "Amelie" leise aus. Dann zog er sich zurud. Der Doctor schloß seine Thure, warf sich auf die Ottomane, riß in heftiger Spannung des Billet auf und las:

## "Theurer Freund!

"Überall verhindert, ein Wort mit Dir allein zu reden, muß ich dies Billet in Deine hand hielen durch ben mir tren ergebenen Reger Leo. Es geht hier im haufe und auf der Insel etwas vor, was ich leider nicht durchschaue, weil man mir vorsichig Alles verhüllt. Es tommen und gehen Leute aus den verschieden flen Orten und den eine Berathungen ruht ein tiefer Schleier. Meine Angel um Dich wächst mit jedem Augenblich, ob ich gleich nicht weiß, warum. Fast scheine se mir, es gelte eure Überrumpelung, da ihr jeht so wenig tampffähige Leute habt. Sie können die Schmach nicht vergessen, das die Jahr eine so dehenden eine werden eine fo fabethafte Weife in eure Gewalt gerieth. Ich de befürchte, es droch euch Geschn. Schone, erhalte, rette Dein theures Leben!

Amelie."

Der Doctor las, las wieber und icuttelte ben Ropf.

Sollte sie sich täuschen? Wie konnte Cantrac gegen ihn treuso hanbeln? Und bech war ihm etwas Unstätes, Geschäftiges auf ber Pstanzung aufgefallen, was er freilich bem Keste hatte zuzuschreiben geneigt war, das Cantrac geben wollte. Allerdings erinnerte er sich, wie an ben zwei Tagen Cantrac ihn ausgesorsche. Seinem Charafter war eine Hinterlift nicht fremb. Daß er rasch zurüd mitste zu Capitan Pigot, lag außer Zweisel. Konnten noch Bortehrungen getroffen werben, so mußte das Alles schnell geschen. Er schle Liefe bie Thur auf umd sah ben Neger Leo davor stehen. Diefer wintte und schich leise heran. Er beutete nach ben beiben Wähner des Gemachs mit einer Geberbe, welche auf mögliches Lanern hinwies, dann neigte er seinen Mund zu bes Orctors

Ohr und flüsserte: Rassa, eine Stunde von hier stehen französische Soldaten im Balde. Rommt Worgen nicht. 3hr sein bertorent Der Berrath ist künstlich ausgesponnen. Die Offiziere sollen gesangen genommen werben. Rasch entfernte er sich nach biesen Becten, sam jedoch noch einmal zurud und sagte: Rassa, Lee hat eben gesauscht! Bertrauet ihm! Berrathet ihn nicht. Der Doctor trat in das Gemach zurud, sant in die Ottomane, um noch schnell zu berathschlagen, und schritt dann hinab in die Beranda. Ganz unvermuthet tras er hier herru und Madame Cantrac in eifrigem Gespräche, das jedoch, sobald man sein Kommen wahrnahm, in ein heiteres Laden überging.

"Sie haben auch nicht ichlafen tonnen?" fragte Cantrac und suchte die Befangenheit über bes Doctors unerwartetes Kommen zu verberaen.

"Die hite ift zu groß," jagte ber Doctor fo beiter als möglich, "und 3hr föstlicher Bein ift wie Feuer in ben Abern." "Uns ging es gerade fo," verfette Madame Cantrac. "Amelie

trant feinen Bein. Sie icheint ber Siefta ihr Recht zu erhalten."

Ein leichtes Gespräch fam balb in Gang und ber Doctor sagte: "Da Sie mir bie Freude machen wollen, mich zu begleiten, so möchte ich bitten, baß wir zeitig abgehen."

"Barum eilen Sie fo?" fragte betroffen Madame Cantrac. "3ch hatte vergeffen, Ihnen zu sagen," erwiederte ber Doctor, "baf wir einige Schiffe erwarten, beren Offigiere mir befreundet sind."

herr und Frau Cantrac erbleichten, aber schnell erholten fich beibe wieber.

"Bagen Sie sich benn aus Land bei ben Gefahren ber Spibemie?" fragte Cautrac.

Der Doctor lachte. "Glauben Sie, unfere Offiziere seien so feig?" fragte er scharf betont. "Sie irren sich bann febr," subre er sort. "Ind gerade die, welche wir mit Landungsbruppen erwarten, gehören zu ben Tüchtigken ber Marine und Armee Er. Majekät von England."

Cantrac fah einen Augenblid jur Erbe; bann hatte er fich schnell gesammelt.

"Dürfte ich mir mit bem Glude fcmeicheln, auch biefe tapferen Manner bei meinem Feste gu begruffen?"

"3ch zweifle nicht," war bes Doctors Antwort, "wenn Sie fie einlaben."

"Falls sie aber erft biese Racht tämen ober morgen frühe," juhr Cantrac fort, "so isnnte ich bas nicht selbst. Sie ertennen, baß ein so liebes, wichtiges Best meine Anweseuheit aufs Oringendste beischt. Dürfte ich barauf rechnen, baß ber Capital Bigot und Sie meine Stelle verträten in biesem Falle?"

"Ich will es Ihnen gerne zusagen," versehte ber Doctor, "und da Gie perfonlich ben Befehlschaber heute noch einladen, so werden einige verbindliche Borte biefen ohne Zweifel bestimmen, mit Bergnügen Ihren Bunic zu erfüllen."

"Mit der personlichen Einsabung hat es, wie mir meine theure Frau satt, Schwierigkeiten gefunden. Es ist noch unendlich viel zu beschiefen. Darum wollte ich Sie bitten, biese Zeiten an den Commanbanten mitzunehmen!" Er reichte mit diesen Worten dem Doctor ein Einsabungsschreiben. Der Doctor stedte es ein und Amelie trat nun zu ihnen. Sie war heiterer, und ein bedeutungsvoller Blid bes Doctors sagte ihr genugsam, daß Alles in Ordnung sie.

Best aber eilte er weg und Tom brachte bie Bferbe.

"Also auf Biederseben morgen!" sagte Madame Cantrac, und ihr Gatte setze hinzu: "Be mehr Gafte Sie bringen, je willfommener sollen Sie uns fein."

Amelie begleitete ihn noch bis jum Thore bes Gartens und hie füfferte er ihr zu: "Ich weiß Alles! Leo ift bei mir gewesen." Darauf schwang er sich aufs Bferd und ritt, so lange man ihn sehn fonnte, langsam und nachläsig des Weges, grüfte noch oft zurud und gab sich den Anschein völliger Ruhe und Ahnungslosigsteit; als er aber aus dem Geschafteriet der Pflanzung war, sagte er zu Tem: "Run aber mussen der siegen, und wenn wir die Pferde todtiggen!" Und im saufemblen Galopp siegen sie dahin.

Die Thiere maren mit Schaum bebedt, als fie in bas Fort einritten

Der Doctor fprang ab, warf Tom ben Bugel zu, eilte zu Capitan Bigot und trat unangemelbet ein.

"Entschuldigen Sie mein Eintreten," sagte er zu dem Commanbanten; "die Nachricht, die ich bringe, leidet feinen Aufschule!" Und num berichtete er dem Capitan über bas ganze Complot, deffen Seele Cantrac zu sein schien, und ließ ihn Amelie's Briefchen lefen.

"Gobbam!" rief Bigot und ftampfte in wuthenbem Berbruffe ben Boben. "Bas sollen wir thun? Die Mauern bes Forts und bie Bälle liegen theilmeise in Trümmern, und mit ber handvoll brauchbarer Leute tonnen wir feinen Biberstand leiften, ba bie meiften leibend find.

"Gefdwind, lieber Doctor, eilen Gie in ben Bafen, nehmen Gie ein Boot und rubern Gie nach ber Fregatte Girce, Die auf ber Rhebe liegt. Der Capitan fann und wird uns Silfe ichiden! 36 will unterbeffen bie Offigiere jum Rriegerath verfammeln und alle arbeitsfähigen Golbaten bie Ballifaben berftellen laffen. Wenn bann auch bie Balle gelitten haben, fo ftellen wir gerabe an bie Breichen bie Ranonen und mehren uns mader. Ubrigens ift es mit bem Complote richtig, benn icon bor etlichen Tagen murbe mir eine Unzeige gemacht, bag einige Burger ber Stabt bavon gerebet batten, von Guabeloupe murbe Beneral Ernauff, ber bort Gouverneur ift, Landungstruppen fenben, bie bann mit Silfe ber landmehr bie Englander nieberwerfen murben. 3ch habe es leiber nicht beachtet, und bas nichtswürdige Erbbeben bat ben Sallunten in bie Sanbe gearbeitet, wie es nicht beffer hatte gefchehen tonnen. Run aber eilen Gie, Doctor, mir baben Monbidein. Es mirb beffer geben, als wir Alle benten."

Der Doctor eilte hinweg und Bigot ließ eiligft bie Offiziere berufen.

# V

Die Bermuthung bes Doctors, bag Cantrac und feine Frau bie Seele bes Berrathes feien, war vollfommen richtig.

Madame Cantrac gehörte ju jenen leidenschaftlichen Wesen, die einen tiefgewurzelten Daß nie wieder sahren lassen. Wei wis it einer bab des Doctors schöne Persönlicheit son aus Wight sie mit einer heißen Leidenschaft für ihn erfüllt hatte; daß aber alle Bersuche, ihm Reigung zu ihr einzussissen, vergeblich waren. Die tiefverwundete Frau vergab daß nie mehr. Sie misgönnte ihrer Schwester wundete Frau vergab daß nie nehr. Sie misgönnte ihrer Schwester bes Doctors Liebe, und beransafte ihre schwester Echven Regung unfähige Weid auch dete taum auf den tiesen Schwesz Amelie's. Selbst feiner tiesen Empfindung fähig, traute sie auch ihr keine zu und triumphirend sah sie des Doctors Leid.

Auf Marie galante gelandet, vergaß sie den Doctor leicht burch den Umgang mit den frangoficen Offizieren. Aufs Unangenehmste wurde sie darum von dem Ereignis berührt, welches auf eine so somatiber Englander brachte. Gerade ihrem Geliebten gelang es nicht, nach Guadeloupe zu entstieben. Er wurde Kriegsgefangener und befand fich als solcher in Antiqua, voo sich die jahlreichen Kriegsgefangenen von ambren Instell und den genommenen Schiffen befanden.

Richt gering war ihr Grimm, als plöplich unerwartet ber werhafte Doctor auf der Pflanzung erschien und es fich nun flat erwies, das bie Liebe des Doctors und Amelie's noch ebenso jung und frisch, tief und innig war, als auf Bight. Die Klugheit gebet ihr jedoch, jett zum bosen Seiele gute Miene zu machen. Ganz Weisterin in der Kunst der Serfiellung, bewies sie dem Doctor die dankbarste Zuneigung, während unter dieser freundlichen Hille der wildeste daß, der glübendste Durft nach Rache verborgen sag, und sie auf Mittel und Wege san, ihn zu verderben, und sollte Amelie's herz auch darüber brechen.

Schon langere Zeit, ehe ber Doctor auf ber Pflanzung ericien, waren Berbindungen mit Guabeloupe im Werte, burch einen Überfall von bort aus bie Englander zu übermannen.

Cantrac, von feiner rantevollen Frau angefpornt, mar ber Eifrigfte unter ben verichworenen Bflangern ber Infel. Bon ibm gingen alle Faben ber Berbindung mit Guabeloupe aus und in feiner Sant liefen fie alle wieber aufammen. Rach und nach verbreitete fich bie Berbindung, wie ein Ret über gang Marie galante. Man fühlte bie Gomach ju tief, in bie Sand bes Feinbes obne einen Blutetropfen, ohne allen Rampf gerathen ju fein, und wollte fie gern abmafchen. Go famen Aller Bunfche mit benen ber intriguanten Frau in Ginem Bunfte gufammen und bie vorfichtig angelegten Plane reiften fonell. Die vielen Rranten im Fort; Die Bermuftungen bes Erbbebens und bes Doctore ohne 3meifel nabe Berbung um Amelie's Sand liegen bie möglichfte Befchleunigung Darum fuchten bie beiben Gatten por Amelie ibre Blane ju verbergen; allein biefe bemerfte bas geheimnifvolle Treiben und ahnte richtig, mas im Berte fei. Der Regersclave Leo, ber altefte Cohn ber alten Regerin Bebe, Die icon fo lange litt, tam enblich binter bie Gache und theilte Amelie und bem Doctor mit, wie es eigentlich ftanb. Berr und Frau Cantrac muften, baf bereite an zweihundert Frangofen gelandet feien. Die Offigiere maren bereits in Civilfleibern theilmeife auf ber Bflangung gewefen, ohne bag Amelie gewußt batte, wer fie feien. Der Blan, bie englischen Offigiere ju einem Feft einzulaben und fie bann alle ju überfallen und gefangen ju nehmen, mar von Frau Cantrac ausgesonnen und wurde, ohne Amelie's und Leo's Barnungen. ficher ju feinem Biele geführt haben. Gie abnte nicht, ale ber Doctor wegritt, baf er Alles miffe, und er batte fie burch feine Berftellung völlig überliftet.

Während auf Cantrac's Pflanzung die ganze Nacht Alles in Bewegung war, das Fest so glanzend und schweigerisch als möglich zu machen, rücken die Franzosen der Pflanzung naher und nahmen ihre Stellungen. Berposten wurden ausgestellt, um nicht überfallen

werben zu fannen, und die Offiziere, viele in das Geheimnis eingeweihte Pflanger umd Beamte sammelten sich früh am Morgen zum Frühftid auf bem schönen Wiesenplate lints wom Pflanger-hause, wo ber Schatten mächtiger Pfatanen die Reihen der aufs Opulenteste besetzten Tische gegen die Gluth der Sonne schütte. Die Sache wurde sehr ernst behrrochen, man war aber von der Schiercheit des Gelingend aufs Eebhafteste überzeugt und erwartete mit Sehnsucht bie Ankunft der brittischen Offiziere.

In ber Stadt war man inbeffen in ber Stille ebenfalls gu feften Entichluffen gefommen.

Die Fregatte Circe lag im hafen ober vielmehr auf ber Rhebe vor Anter. Bu ihrem Capitan war ber Doctor geeilt, im wim von bem Berrathe Kunde ju geben. Er sanbte sogleich alle Mannschaften, welche er an Borb hatte, nehft achtzig Seeleuten und zwei Kanenen, wie auch hinlangliche Munition für eine längere Bertheibigung in bas Fort und ber Doctor traf unter bem Schleier ber Racht mit ibnen ein.

Bigot hatte, wie icon bemerkt worben, die Offiziere zu fich beschieben.

Das Fort bestand aus einem Bierede, das innen eine ziemlich starte Mauer mit Schiesscharten einschieß. Ber dieser Nauer war ein tieser Graben, dem jedoch in dieser Jahreszeit das Wassen sehr sehre zahreszeit das Wassen sehr sehre bestehte; und ein Wall umgab diesen Graden nach außen. Ber dem Walle lief eine Pallisabenreihe rings herum. Das Erdbeben hatte indessen einen Theil der Mauer zerstört, einen bedeutenden Theil des Walles niedergeworsen und auch die Pallisabenreihe unterbrochen. Diffiziere und Soldaten gingen nun in der Racht rüstig an das Wert. Die Mauer wurde mit Seinhjäden ausgesüllt, so gut es immerhin ging; der Wall wurde mit Seinhaus ausgesüllt, so gut es immerhin ging; der Wall wurde mit Seinen und Rasen, mit Erde und hosz, turz mit Allem, was man irgend haben konnte, hergestellt und gestamptt. Die Ballisabenreise war leicht berzustellen.

Mit Bergnügen überblichte Capitan Bigot bie Arbeiten biefer hellen Mondnacht und mit Erstaunen betrachteten bie Bewohner ber Stadt die ihnen unbegreisliche Erscheinung. Zwischen ben

Schangforben bes Balles blidten ein Dutenb Ranonen beraus, und barunter ein vier und zwanzig Bfunber, ber feinen Scherz verftanb und feine Beiterfeit einflöfte.

Die Eingeweihten in ber Stabt ließen ben Ropf bangen und bie Richteingeweihten fragten voll Erftaunen, mas Das ju bebeuten habe. 218 bie Offiziere wieber bei bem Commanbanten gufammentraten, nahm ber Abjutant Jones, ein tollfühner, verwegener Menfch, bas Bort und fagte: "Bir haben uns nun in einen achtunggebietenben Bertheibigungeftand gefett, meine Berren; aber wenn nun bas Bange ein übelverftanbenes Diftrauen Giner Berfon mare, Die bies unferem ehrenwerthen Doctor mobimeinend und ebrlich mitgetheilt batte? Wenn ber Reger Leo, wie es fo oft bei biefen verfcmitten Schwarzen ift, einen glübenben Bag gegen feinen Leibheren hatte und biefem bier einen Dentzettel angubangen beabfichtigte? - 3ch bin weit entfernt, unferem ehrenwertben Doctor irgendwie ju nabe treten ju wollen; aber bie Doglichfeit ift bentbar, bas merben Gie nicht in Abrebe ftellen wollen und fonnen?"

Der Doctor raumte bas ein; aber er machte boch aus bem Charafter Cantrac's und feiner Frau, aus bem Ausfragen, aus bem' Erbleichen und feine Berfon - Salviren, ale er von ben zwei Rriegefchiffen fprach, fo viele Grunbe geltenb, bag bie Debrgabl

ihm wieber unbedingt beiftimmte.

"Es gibt ein einfaches Mittel, Die gange Gache gur vollen Bemifibeit ju erheben," verfette ber Abjutant, "und biefes beftebt barin, bag ber Berr Commanbant mir bie Erlaubnig ertheilt, bin ju reiten und mir bie Gache angufeben. Dein Pferb ift ber befte Renner, ben es geben tann; ich febe Mles felbft und tann bann berichten."

"Wir bitten um biefelbe Erlaubniß!" riefen fünf bis feche Offiziere jugleich, nebft bem Doctor.

Capitan Bigot rungelte bie Stirn.

"Es geht nicht an, meine werthen Berren," fagte er ernft, "baf ich Ihnen folches geftatte. Einem möchte ich es jugefteben, ju recognosciren, aber Muen nicht."

"So habe ich mit Ihrer Genehmhaltung ben Borzug, weil ich ben Borschlag gemacht und ber Erste gewesen bin;" rief ber Abjutant.

"Es fei Ihnen gestattet, Lieutenant Jones," erwiederte Bigot, "aber nur unter ber Bebingung, daß Sie mit ber gröften Borsicht und Schonung Ihres Lebens zu Werte geben!" Jones verbengte sich, und schon nach wenigen Augenbliden sah man ihn gegen die Schlucht biniagen, baf ibn eine Staubwolfe saft verbara.

Jones ritt völlig ungefährdet in die Schlucht hinein, und als er die Anhöhe erreicht hatte, wo man die Pflanzung Cantrac's vor sich siegen sah, tonnte er ein großes Gewimmel von Menschen erbliden, die unter den Bäumen an Tischen saßen. Es waren Bürgerliche und Offiziere, welche die französsische Uniform trugen.

In bem Augenblide, wo er eben mit sich zu Rathe ging, ob er auf die Pflanzung zureiten ober umtehren folle, rief ihn eine frangöfische Schildwache an: "Qui vive?"

Jones war betroffen und faumte augenblidlich, die Antwort zu geben. — Da fnallte bas Gewehr und die Augel pfiff an feinem Ohre. Sie traf glüdlicher Weise nur ben hut, ben sie ihm aber vom Kopfe wegriss.

Durch ben unerwarteten Schuß und bes Abjutanten Bewegung, nach einem Hite ju greisen, wurde sein Pierd schen und flog num unaussatisch ber Psianzung zu, zum Thore bes Gartens hinein. Jones, ein tresslicher Reiter, sah wohl, daß er verloren sei, wenn ibn das Pserd nicht rette, benn mehrere Angeln waren ibm von verstedten Soldaten noch nachzeseindet worden. Er gab baber dem ohnehin völlig wilden Pierde noch die Sporen, und wie ein Sturmwind sich sein aufsprangen. Dehnlachend bildte sich Jones nach und Entsehen und Untsehen und hatte nur so viel Zeit, ihnen die wohlverdienten Ehrennamen: "Schurken und Weuchelmörder!" zuzuren, so hatte schon sein Thier über die Ticke gelest und war mit ihm in den Bäumen hinter dem Hause versten went danne nerst leitete noch einmal über die klugaunung des Parks und dann erft leitete

es Jones von ber andern Seite um die Pflanzung herum und ritt bie Anhöhe rubiger binad. Bu feiner nicht geringen Freude fab er feinen durchlöcherten Hut auf bem Felde liegen. Das Pferd ftand gitternb fille, daß er sich ben Hut holen tonnte, aber faum faß er wieber im Sattel, als es von französischen Soldaten auf allen Seiten zu wimmeln begann, die auf ihn zustürzten.

Bett galt es Freiheit und Leben!

Schüffe fnallten. Die Rugeln pfiffen um seine Ohren, und auf die Gesahr sin, den Hals zu brechen, jagte er die Anhöhe hinas, erreichte die Schlucht und war bald ihren Rugeln, ja selbst ihren Blicken entzagen.

Reine Rugel hatte ihn getroffen; aber als er in bas Fort hineinjagte, hielt er feinen hut hin und rief: "Es ift in Bahrheit jo! ber Schurte von Cantrac hat ben schmählichften Berrath geubt!"

Schnell ergablte er sein Abenteuer, und die Offiziere, so ernft und die Sade mar, mußten unwillfürlich über die Ergablung bes bijutanten lachen, der absorberlich die Burgelbaume tomijch schilberte, welche die vor Schreden, sammt ihren Stuhlen, zur Erde sturgenden Ranger gemacht hatten.

"3ch glaube biefem nach," fagte Bigot, "baß wir ihr Anprallen balbigft zu erwarten haben."

Der Doctor hatte bes Abjutanten Ergablung mit großer Theilnahme angebort. Wie gerne hatte er nach Amelie gefragt, aber bas konnte und burfte er jest nicht.

Capitan Bigot ordnete die Bertheidigung an; ließ die sammtihen Kanonen mit Kartatichen laben und Alles bereit machen zur nachriftlichen Bertheidigung gegen einen Anfall, ben er, nach ben Bregangen mit Abjutant Jones, nun jebe Minute erwarten zu sonnen glaubte.

Besonbers erbittert waren alle Offiziere über Cantrac; benn ein Spion aus ber Stadt berichtete, baß General Ernouff von Guadeloupe hundert und zwanzig Mann unter bem Besehl eines Obriften in ber Bai habe landen laffen, unter bem Schirm einer bunteln Nacht.

Cantrac, ber in Guabeloupe gewesen war, hatte selbst bie angesehnsten Sewohner ber Insel für bas Unternehmen gewonnen, nnb biese bie Landwehr ausgeboten. Wit Sicherheit hatte er barauf gerechnet, bas ber Doctor sämmtliche Ofsiziere auf die Phanjung bringen würde, die bann in ihre Gewalt siesen, die Englander ihrer Jührung beraubten, und ben Überfall bes durch das Erbbeben so start bestehn in ihre Gewalt siesen, die Erbbeben so start die Bestehn fo fart beschäuten und so school vertheibigten Forts erfolgreich machen mußten.

Diefer wohlberechnete Blan war gescheitert und die giftigen Blide, welche Madame Cantrac auf ihre Schwester schlenberte, verriethen ihren Berdacht.

"Bir find verloren," fagte sie in einem Augenblide, wo fie mit Amelie allein war, "und bu haft uns verrathen!"

Amelie blidte sie mit Ruse an und entgegnete ihr: "Ich habe bich vor ber schweren Sinde bemahrt, bem Netter beines Lebens mit einem Judasundanf zu lohnen, und meine Pflicht war es, ihn zu warnen, ber mein Bräutigam ist!"

Sie schleuberte ihr einen Blid gu, in bem eine gange Solle lag: Born, Rache, Drohung, und eilte wie eine Rafenbe hinweg.

Bas hauptmann Bigot erwartet hatte, gefcah. Gine Truppenabtheilung rudte ber Stadt gu.

Ein Signalschus von der Fregatte Circe, die sich mit ihren offenen Kanonenluden der Stadt auf Schusweite genähert hatte, und von deren Masitorb jede Bewegung des Feindes beobachtet werden konnte, warnte in diesem Augenblide die Besatzung des Forts.

Gleich darauf wurde eine zweite Abtheilung bemerkt; eine Bedette von sedzehn Marinesobaten rudte ben Franzssen entgegen und man wernahm bald bas Knattern bes Plankessene, bas immer lebhafter zu werben begann. Da sich bie zweite Tosonne ber Franzosen mit ber ersten vereinigte, so vermochten bie Seesoldaten ihnen keinen bauernben Wiberstand entgegenziehen. Sie zogen sich sest und geordnet, ohne baß auch nur Einer wäre verwundet worben, in bas Fort zuruck, und alsbald rudten bie Feinde im

Sturmschritte vor. Bu ihnen ftiegen eine Menge Einwohner ber Stadt, Die wohlbemafinet maren.

Ein Kartatifden - Sagel begrüßte fie mit solcher Kraft, baß fie solleich wichen, aber bald, wohlgerbnut, wieber annudten. Die Selbaten, welche hinter ben Pallifaben ftanben, fingen ein möberziches Feuer an; die Sechspfünder spiecen Berberben und ber Bierundzunnzigpfünder redete eine so nachbrudtliche Sprache, baß sich Fregatte veranlaßt sah, auch ihrerseits eine volle Labung ber Stadt zuzussenhen, die verheerend wirtte. Die Frangosen warfen sich in bie Hausgelen und unterhielten ven hier and ein stetes Feuer, das ben Engländern um so nachtheiliger wurde, als sie den Schulfer amsgeletzt waren, sie aber in den Justen.

Daß sie so ted ben Kampf ausgenommen, war einerseits bie Gemissheit von ber geringen Zahl ber Bertseitiger bes Forts, andererseits bie Erwartung, baß bie Cosonnen ber Landwehr ber Insel sowell nachrüsten würden.

Der Rampf hatte nun icon won Morgens sieben bis Mittags vier Uhr gemährt. Mancher Franzose war niedergestredt worden, aber auch manche französische mar ingelemben. Die Bregatte war in stetem Beuern geblieben und die Balfer am Rai des Hafens waren theils jusammengeschossen, theils so zugerichtet, daß sie vom Einsturze nicht mehr ferne waren.

Gegen vier Uhr erblidte man einen ansehnlichen heerhaufen, ber sich ber Stadt näherte. Man konnte die Reidung der Anrudenden nicht genan unterscheiden und die Franzosen brachen in einen freudigt genan unterscheiden mit die fie sicher sur ben erwarteten Angus hielten; allein in dem Augenblich, all eine bedeutende Entmuthigung das kleine häusseln im Fort, das durch Bermundete und Todte noch mehr geschmelzen war, ergriff, fignalisser die Fregate Circe, daß zwei englische Kriegsschiffe erschienen seien.

"Durrah!" llang's burch bie Reihen ber Englander, rascher slogen bie Rugein in bie Stadt, und bie Anglitickfeit und Berwirrung ber Franzosen bewieß nur zu bald, jene Truppenachseitung sein befreundete für bie Belagerten. Bon allen Seiten sloßen bie Fran-

zofen aus der Stadt, und die Matrofen der beiben Schiffe, welche ihren Brüdern im Fort zu hilfe kamen, vereinigten sich jeht mit biefen, um die Franzofen zu verfolgen und der Bierundzwanzig-

pfunber fugte ihnen ben größten Rachtheil gu.

Die Englänber trieben sie vor sich her bis zu Cantrac's Pflangung, die in flammen ausging, ob durch die Frangofen ober bie Matrosen, ift taum zu erweisen gewesen; so viel aber war gewis, und Lieutenant Jones versicherte es bem Doctor, bas das Daus bis auf die tablen Wantbe teer, teine Seele darin, nicht einmal ein Regersclave zu sehen gewesen sei. An dieser Stätte eines so schaften und Matrosin ihren Jorn aus. Die gange Pflangung wurde verbeert, niedergebrannt und der Erbe gleich gemacht. Hatten sie Cantrac ober ein Kamistenglied besselben gesangen genommen, es hatte taum zweiselhaft sein konnen, daß ein Tob als Sühnopser ware gesorbert worden.

Wohl war der erste Anprall des Feindes abgeschnitten, aber nicht war er von der Insel vertrieden, nicht seine ganze Krasti gebrochen; vielmehr kam erst am Abend die Landwehr auf einer Höße an, welche etwa eine englische Weile hinter Cantrac's Pflanzung lag und welche eine vortressschliche militärische Stellung dot. Die dort versammelten Truppen beliefen sich auf zwösspundert Mann, und, ergrissen sie Angrisssamps, so stand es leicht um die Engländer schlime.

Diese rechneten inbessen barauf, bag ber mißgludte erste Ramps entschibent auf die Truppen eingewirtt; baß serner bas Schicksal von Cantrac's Bssangung bie Tigenthuner unter ber Landwehr bebentlich machen musse über bas Schicksal, bas ihnen broben nußte, im Falle bes Sieges ber englischen Waffen, und biese Rechnung erwies sich im Berfolge bes Rampfes als richtig, obgleich ber Kampf mehrere Tage ruhte, weil beibe Theile subschied, wie gefährlich ein Augriff werben fonnte.

Die Frangofen hatten nämlich nach Guabeloupe bie Kunde ihres Unfalles gemelbet und um Buzug gebeten. Das eine ber

beiben Schiffe, eine schnelliegeinbe Brigg, eilte nach Barbaboes und bracht ben Englandern vier Compagnien tuchtige Soldaten, woburch sich biese nun in ben Stand geseth saben, ben Angriffstrieg aufzunehmen, wenn auch ber Feind an Macht ihnen ansehnlich überteaen war.

Kaum war die Berftärfung gesandet, als fie zunächst die Rabelsführer ber Feinde in der Stadt gesangen nahmen und auf die Schiffe brachten. Überall erfüllte Wehltagen die Straßen und est dieien ein namensses Clend über die Stadt hereingebrochen. Die Maßregel war indessen nothwendig, um der Stadt sich zu versichern.

Schon am anberen Morgen begann ber Zug gegen ben Feind. Mit einer halben Batterie Sechspfünder ließ sich etwas thun, da der Feind nur zwei fleine eiferne Kanonen hatte, und der Bierundsmanzigpfünder rüdte als Begleiter hinterbrein, wie der ernste Bater unter den Kindern. Im Fort, das nun keiner Gefahr ausgeseht war, bedurfte man der Kanonen nicht mehr.

Alls die Feinde die Engländer anruden sahen, verließen sie ihre Stellung und zegen sich in das Innere weiter zurüch, wo die Pflanzung eines gewissen Labordie, auf einem Higel liegend, die vertreflichste Stellung bot. Die Engländer griffen den Feind entschloffen an. 3war verthedigte er sich wacker, mußte aber dennoch weichen, als die Kartäfchen beillos seine Reihen zu sichten begannen. Eine große Zahl Gefangener siel in die Hände der Engländer, und von diesen erspressen fie, daß der Beschlößebaer der Franzosen, an ihrer Sache verzweisselnd, nach Guadelouwe entwichen sei. Obgleich englische Schiffe auf allen Seiten Marie galante umtreuzten, so war es ihm boch gesungen in einem Kahne zu entwischen.

Durch biese Treulosigteit entmuthigt, hielten bie Frangofen nicht mehr Sitch, bis sich endlich, von allen Seiten abgeschnitten ober eingeschloffen, ber Rest von einhumbert und achtig Mann ergah, worunter benn nicht bloß Solbaten, sonbern Pflanger, Kausseut und andere Geschäftseleute sich befamben, welche triegsgesangen auf die Schiffe gebracht wurden. Mit biesem Ereignig enbete ber

Anfftand und bie Infel war nun um so sicherer in englischer Gewalt, als ben Einwohnern jede Luft vergangen war, einen afputichen Erhebungsverfuch zu machen, die Franzosen auf Gwadeloupe und ben übrigen französischen Antillen durch die Berluste an Mannschaft, Wasfen und Munition sich zeschwächt hatten in einem Grade, der ähnliche Bertuste nicht mehr wagen ließ, wenn sie nicht wöllig der englischen Ariegsmacht sich preitzgeben wollten.

Das Gericht aber, welches über bie aufständischen Pflanzer und Grundbesiter ergangen war, erschien so arg, daß jeder Gedause aus ihrer Seele schwandt, dem überall waren die Wehnflätten und Pflanzungen zerstört und die Neger freigegeben worden, die letzter Waftregel traf sie num hie schwinkert, als in den Negern nicht bles das Rapital, sondern auch die Arbeitskraft, nud semit die Weglichteit, als Kilauter sortzubesteben, wöllig ausgehoben war.

Über die ganze Insel herrschte tiese Niedergeschiellen und gerne waren manche Pflanger ausgewandert, hatten sie ihre Bestigthumer verwerten und liberhaupt auswandern lehnnen, aber Eine Stimme des Zornes, hasses und Fluches war über Cantrac und seine intriguante Fran, benen man allein das Complot, aber auch in eben bem Maage das Scheitern und Missiugen bessiehen, wie seine fur Biese zerrittenden Folgen zuschrieb,

### VI.

Seit bem Beginne bes Kampfes war ber Doctor nicht mehr aus bem Fort und ber Stadt herausgesonnen. Wenn ihn auch gunächst seine Psicht anwies, ben Kranken und Berwundeten unter ben Solvaten und Matrosen seine hilfeleistende Thätigteit zuzuwenden, so trieb ihn boch die Menschenfreundlichseit seines Berzuns, auch ben Berwundeten unter ben Bürgern und Gesangenen Beistand zu leisten. Er war untermidet, und Capitan Pigot, ber ihn sehr bochachtete, bat ihn dringenubst, seinem Eiser Schranken zu seinen, damit er uicht selbst erliege. Allein ben Doctor trieb ein Doppeltes. Einmal hoffte er, nachbem ihm das völlige Berschwinden Cantrac's und seiner Familien gerichten geiner Pflangung, die Befreium seiner Reger, befallen geworden war, eine Nachricht von ihrem Aufenthalte und Ergehen zu erhalten, und dann war ihm in der Stimmung seines Herzens eise Thätigleit ein Bedürfnis. Er sand dann feine Zeit, den sinftern Faden seiner Befürfnischungen sertzuspinnen und den Gedanken über Aunelie's Schifdsa nachzusängen, die wie ein drüdender Alhauf seinem Berzen lagen. Niegends zeigte sich aber auch ein Lichtstrass in dieser Kinsterniss!

Tom sah mit aufrichtiger Theilnahme ben Rummer seines herrn. Seine Selenstimmung über die Liebe seines herrn zu ber reizenben Amelie war eine gang andere geworben, seit er mit bem Dector am Tage vor bem Ausbruche ber Empörung auf ber Filanzung gewesen war.

Für Cantrac und feine Fran batten fich bie Antivathien feiner Seele nicht in Chmpathien umgefest; wohl aber mar Amelie's bezaubernbe Liebensmurbigfeit bas Mittel geworben, jene innere Umwandlung bei bem alten Stod-Englander bervorzubringen. Die Gefdide ber Familie maren ihm befannt, auch bie Barnung Amelie's. Gonnte er Cantrac ben moblverbienten Lobn, fo mar bod Amelie's Gefchid mit bem feinen verwachfen. Bobin fie gefloben, mas aus ihnen geworben, bas brangte und trieb ibn, überall gu forichen; aber alle Forichungen blieben fruchtlos. Enblich entichloft er fich, nachbem ber Rampf beenbet, bie Frangofen gefangen genommen und entfernt waren und man ungefährbet auf ber Infel bingeben fonnte, mobin man wollte, nach Cantrac's verwifteter Bilangung ju geben, um hier an Ort und Stelle Erfundigungen einzugieben; aber es mar erfolglos. Die alten Reger maren noch in ihren Sitten. Die jungeren batten ihre Freiheit benutt, um fich, je nach Belieben, bier ober bortbin ju begeben. Diefe alteren Leute liegen fich indeffen nicht mit ibm ein, weil fie ibn einestheils nicht fannten, anberntheils an ihm einen Spion vermutbeten, ber nach Cantrac foriche, um ihn in bie Gewalt ber Englanber gu liefern. Sie hatten es bei Cantrac unendlich viel besser gehabt, als es sonst bie Neger auf ben westindigen Pflanzungen hatten, und bas Bessib ber Dantbarteit schloß ben Mnnd über die herrschaft, von ber sie ohnehin selber sehr wenig wusten. Dem Doctor war ber Zwed seines hinganges bekannt. Er erwartete ihn mit ber größten Spannung, aber um so tiefer bangte es ihm, als Tom ohne alle Radrichten beimsebrte.

Bochen waren so in einer völligen, stets trostlofer werdenden Ungewißheit vergangen. Des Doctors Gemuthszustand wurde stets butterer.

Capitan Pigot, welcher ben pflichttreuen, gefchidten Arat, ben tichtigen Menfchen ftets lieber gemann, tannte ben Grund feiner bufftern Stimmung nicht; obgleich bie große Theilnahme fichtbar war, wenn auf Cantrac und fein rathfelhaftes Berichwinden bie Rebe fam.

Endlich brach er selbst das bisher von ihm beobachtete Schweigen. In einer traulichen Stunde fag eines Abends ber Doctor bei ihm. Mit ber herzsichteit wahrer Theilnahme und ber Offenheit eines redlichen Charatters fragte er ben Doctor geradezu nach bem Grunde seiner Dusterheit.

Diefer tonnte nicht langer gurudhalten, benn es mar ihm felber Bebufnig, sich einmal ausgulprechen. Ohne hehf ergablte er bem Commanbanten bie Begebenheiten auf ber heimischen Insel, bas Wieberfeben auf Marie galante, bie innige Liebe zu Amelie und seinen Plan, bemnächft sich mit ihr zu vermählen.

Der Capitan, felbst Gatte, obwohl feine Theueren in England lebten, horte mit ber größten Theilmahme ber Ergablung gu, und als Refberidge schwiege, fann er lange in tiefem Schweigen nach; bann sagte er:

"Es ift mahr, Cantrac's spurloses Berschwinden ift rathselhaft; allein ich glaube, daß er zeitig feine Rettung suchte. Damals, alls wir eben die ersten Angriffe ersuhren und die Riederlage ber Aufständischen durch ihren schnellen Rudzug ins Innere der Instellar genug eingesehen werden konnte, war die nördliche Kuste der

Infel unbeobachtet und von bort ans eine überfahrt nach Martinique ober Gnabeloupe ohne alle Gefahr. Cantrac erkannte feine Schuld; er tonnte wohl ermeffen, daß ohne Zweifel der Strid sein Lohn seine Betting seines beweglichen Bermögens und seiner tüchtigsten Sclaven ben Beg zu einer biefer Inseln eingeschlagen. Das kann ich Ihnen fagen, lieber Doctor," suhr er fort, "baß nur alte und trante Reger auf Cantrac's Pflanzung gefunden wurden und fast — leere Bände in seiner Bechnung. Sollte aber nicht vielleicht die junge Dame boch einen Beg gefunden haben, Ihnen durch einen biefer Sclaven eine Kunde von sich zu hintersassen? Maren Die noch nicht bort?"

Wie ein Blit fiel biefes Bort in bes Doctors Seele. Er Doctors Gele an bie alte hebe, beren Schigerin und Pflegerin Amelie gewesen, beren Sohn jener Leo war, bem er das Gebeinnis bes Berrathes berbantte, ber ihm auch Amelie's Zeilen gebracht.

"Rein," sagte er auf des Capitans Frage. "Meine ärztliche Pflicht hat mich bis jest baran verhindert; aber mein alter, treuer Tom war bort und ersuhr Nichts."

"Möglich," entgegnete ber Capitan, "baß Sie felbst, ben man auf ber Pflanzung besser fannte, ein anberes Ergebnitg erziesen! Der glüdliche Bustand Ihrer Aranten und Berwundern erlaubt Ihnen einen solchen Annssug, umd ich bitte Sie, ihn noch heute zu unternehmen. Seien Sie übrigens versichert, baß ich Alles thun werbe, was in meinen Kräften steht, Ihnen Kunde zu verschaffen!"

Der Doctor ritt an bemselben Tage noch hinaus, aber mit welchen verschiebenen Empfindungen? — Frührer wufte er, daß er sie dort sand, die seine Seele liedte, daß ihr süßes Lächeln ihn beglidte, ihr Arm ihn umfing und, ungelehen, ein Kuß ihn beglidte. — Jeht war es anders. Eine verheerte Stätte erwartete ihn, aus der kein Ten des Lebens ihm entgegendrang. Ihr Jugit trat diesen Boden nicht mehr; die milde Luft der Anhöbe umwehte nicht mehr ihre rosigen Wangen; ihre schafte Gestalt eite nicht mehr durch den Laubgang ihm entgegen. Und wo war sie?

Mit bebendem Berzen stieg er vom Bserde, und talt überlief es ihn, als er die Trimmer der verbrannten Mauern sah, innerhalb beren so glidliche Stunden ihm zu Theil wurden. Und wie turz war der Leitraum, der alle diese Berwandsungen bewirft batte? —!

In bufterm Schweigen schritt er unter ben verbrannten Baumen bin, burch bie Wege bes Gartens, wo Westlindens üppige Begetation, seit die psiegente Menichenhand sehlte, mit Macht aus bem Boben hervordrang, um mit wildem überwachsen bab jede Spur kunstvoller Pflege und Anlage zu verbeden. Endlich tam er in die Rabe ber Regerwohnungen. Eben der kleine Knabe, den er einst in hebe's hütte gesehn, sprang ihm entgegen, safte seine hand und zog ihn zur hütte ber alten Regerin.

Sie tam ihm in ber Thur entgegen. Seine Berordnungen hatten wunderbar fchrell bie Alte von ihrem Übel befreit. Mar fie auch noch schwach und flutte fich auf einen Stab, so war sie boch so weit genesen, daß sie ihren Hamaf verlassen bonnte.

"Massa! Massa!" rief sie freudig, als sie ihn sah, und ging, sie schnell sie bennte, in die Hitte jurüst. Bald darauf erschie wieder in der Thur und setzte sied dann ermüdet auf der Bant nieder, die neden der Thur und setzte sied dann ermüdet auf der Bant nieder, die neden der Thur war, beschattet von einer Kohspalme. Sie bat ihn demitthig, sich zu ihr zu setzen, und erzählte ihm nun, wie Cantrac, sodald er von dem Etande der Allfruhrjache die Kunde erhalten, rasch Alles gepackt, seine Reger damit besaltet und habe weinend ausgerusen, sie erwarte ein herbes Loes, deun man messe weinend ausgerusen, sie erwarte ein herbes Loes, deun man messe ihr allein alle Schuld des Wisstingens bei. Sie (Hoeb) habe ihr allein alle Schuld des Wisstingens bei. Sie (Hoeb) habe ihr gesagt, sie solle sein ihr kieden und sich verbergan; es würte ja Gelegenheit geben, sie zu ihm (dem Doctor) zu bringen. Das habe sie aber mit Erröthen abgewieset, habe ihr dies zusich gerten und sien undertraut und sie dann wieder in das Herrenhans zurückgeeilt; von wo ab sie sie nicht mehr zeschen.

Der Doctor rif ihr bas Blatt aus ber Sant und las:

"Du bift gerettet, theurer John, bem himmel fei Dant! Uber uns bricht nun ber reichfte Lohn ber Unbantbarfeit und bes Bertathes herein, und ich — ich ernte unischuldig die Früchste ber Intrigue meiner Schwester mit. Uns zu trennen, ist ihr Jiel, weil sie Dich glübend haßt. Mit bürden sie und Cantrac das Misslingen auf. Ihre Wuth ist namenlos. Was aus mir wirdweiß nur Gott, dem ich weich obern ich weiß nur Gott, dem ich betend vertraue. Wir slieben. Wohn zur Schlachtsant. Der treue, dankbare Leo hat auß Cantrac's Munde den Kamen "Guadelaupe" gehört und zieht darans den Schlus, weiß nie gehen. D mein theurer Iohn! werden wir uns je wiederschen? — Gewißt! spricht in mit der Glaube — wenn es auch auf die Ere Erde nicht mehr sein slotte. Nun benn, auf ein Wieders seine liefte Webe nicht mehr ein Estele ist Dein!

Der Doctor wandte fich ab, um feine Thranen zu verbergen, bie unaufhaltsam hervorbrachen.

Es mar ihm, als fei bies ber Scheibegruß für biefe Welt, und ber gange Schmerg feines Berluftes fiel auf ihn mit einer taum besiegbaren Gewalt.

Er ging in ein Baltden, das sich jenseit der Regerwohnungen bingeg, um allein sich feinem Schmerze hingeben zu können. hierhin schlich ihm der treue Tom nach. Er hörte die Borte, in denen sich sein Schmerz Luft machte, und sah, wie er seine rinnenden Thranen trodnete. Das ging wie ein Schwert durch die treue Seele bes alten Seemannes. Lange überließ er seinen herrn seinen Cmpfindungen. Endlich vermochte er es nicht mehr, sich au halten. Er trat zu ihm und safte seine Dand, und in seinen Bimpern glänzten ein paar Thranen.

"Uff!" stieß er heraus; "Uff! Herr, ermannen Sie sich. Sehen Sie," lagte er, "mich alten Seehund ergreift Ihr Leib, abg ich weine, und ich showdre es Ihnen, es sind bie ersten Thranen, die ich weine, seit ich, als Matrose gepreßt, zum ersten Wale ber Kisse Mikenglands Balet sagte! Aber seine Sie ruhig. Tom hat's oft ersahren, daß, wenn sich Etwas machen soll, alle Spibulenstreiche ber Menichen umsonst sind. Uff und Goddan herr! es ift mir ju Muthe, als mußte die gute und schone Dig noch als Mistres Roßbridge ben alten Tom anlächeln, und Gott wird Sie nicht verlassen; Sie sind so draw und die Miß anch. Es wird sich machen, herr! Uff!"

Er wandte sich ab, benn feine Stimme versagte ihm und die gewaltige Bewegung ließ ihm fein Bort mehr gu.

Der Doctor fühlte tief, daß jeht ber rohe Seemann ihn an Gottes Balten in seiner berben Beije nachbrudlich erinnerte, und bag bieser wetterharte Mensch ihn an Glauben und Bertrauen übertraf.

Fromm und gottesstürchtig erzegen, gläubig im tiefften Grunde seiner Seele, hatte nur ber Schmerz um Amelie, die er gum meiten Male versor, ihn überwältigt, und Lou's Borte seiteten ihn wieder in das Geleise, aus dem seine Seele gedrängt worden war. Er blidte betend gum himmel, und seiner Fassung wieder per und Weisper, ging er zumid, beispentsted arme, alte Hebe reichslich, daß sie sich pflegen könne, und ritt dann mit Tom nach dem Hort zurüd, wo er seinem Freunde, dem Capitan Pigot, die Zeisen Amelie's vertrauensvoll mittheiste und lange bei ihm weilte, die endlich die Racht fam, die ihren milden Schleier über alles Mensschwede breitet und den Schleier gebe, wenn auch nur sir eine kurze Zeit.

## VII.

Madame Cantrac überschaute, als ber Abjutant Jones ben Schreden unter ihre Tischgenossenschapet, brachte und über bie Derrlichfeiten eines Frühltude hinaussehte, bas ben Englandern, und wie sie hosste, ben verhaften Doctor schlimm betommen sollte, schnel ihre Lage. Sie rief ihren Mann bei Seite und sagte: "Den Streich hat und Amelie gespielt! Es ist Alles verloren. Dente an beine Sicherbeit und bie Rettung beiner besten Jade!"

Cantrac sah fie mit einem Blid an, in bem sich eben so viel Glauben an das Gelingen des Complottes, als an die Bahrheit des Wortes seiner Frau, aussprach. "Ja," sagte er, "Amelie fürzt uns ins Berderben! hatteft du sie bem Doctor auf Bight gegeben, Alles ware heute andere."

"Schweig! Nachteule, bie ewig benselben Ruf hören läßt!" schrie die schöne Frau, und die Wuth, die dies Werte in ihrer Bruft geweckt, verzerrte ihre Züge zu einem Anblide, der des Blut in den Abern konnte stocken machen. Alle Nöthe war verschwunden. Ihre Geschichtsfarbe war gelblich grau; ihre Augenbrauen, die sich soft in wundervollen Bogen über dem herrlichen Auge schwangen, sentten sich tie herab auf das lodernde Auge, dessen Dick Cantrac nicht ertragen konnte.

"Er soll, er darf sie nicht haben!" rief sie und stampfte mit bem kleinen Fuse ben Boben, daß die Fenster klirten. "Lieber will ich ihrer Leiche jum Grabe felgen, als daß er sie zum Altare sübre!" schrie das Weiß und schäumte dabei in einer grauenhaften Buth, die se übrigens kund gab, zu welchen Mitteln dies Weiß zu greisen sähig sei, wenn es galt, der Rachsucht, dem haß ein Genüge zu thun, der in ihrer Bruff seine Stätte hatte.

Cantrac war ihr Sclave. Er wußte, bag, wenn ihre Leibenichaft biefen Sobegrad erreicht hatte, er einlenten mußte.

"Du ahnest Gefahr für uns, sagit bu, Marion," hob er sanft an, "und ich will bir's gesteben, gang ohne Furcht bin ich nicht. Sollten wir bas Ungslud haben, diesen verdammten Rothjaden in die Banbe zu fallen, so —"

"Berben wir aufgehangt wie raubige hunbe!" fprach Frau Marion Cantrac, und ihre Buth ichien fich gebrochen zu haben, ba fie in ein anderes Geleise ihre Gebanten geleitet hatte.

"Coone Ausficht!" fagte Cantrac.

"Damit ift sie bir noch nicht verbedt, Mensch ohne Muth und Kraft!" eiserte sie wieder. "Intriguen zu schmieden, ist deine Sache, aber tommt es zur Anforberung einer That, so ift's zu Ende mit beinem Bise, mit beinem Geiste, mit deinem Nuthe! Barest du gestern mit dem verstuchten Doctor geritten, so hätte die fleine Kröte ihr Gift in einer gebeimen Rachricht nicht aussprigen sonnen; aber dir sehlte der Muth, und doch wissen wir, daß des Doctors Prahserei mit den beiden Schiffen nichts war, als eben eine windbeutelige Prahserei. Mir ist's Eins, ob die Engländer die Insel haben oder die Franzosen, hätte ich nur den Doctor in Guadeloupe in Fessen gerunft, dann mare mein Ziel erreicht! Doch, was rede ich? Wilst du bich von diesen Rothjaden hängen sassen 2000.

"Rein," fagte Cantrac fest, und fcuttelte fich babei.

"So hast du keine Zeit zu versieren," suhr sie fort, "denn bies Pflanzergesinbel vermögen die wenigen Soldaten nicht tapfer zu machen. Sie saufen, sokald es blitzt und tracht. Unsere Pflanzung bietet, wie der Obrist meint, eine gute Stellung. Werden sie geschsagen, wie es denn, hundert gegen Eins, ist, so sind wir ruinirt. Darum rasch ans Werk. Wir missen, so school, sie als möglich, das nerbliche User der Insel zu erreichen suchen. Der Pflanzer Desarue, der an der sichern Bucht wohnt, ist dein Berwandter. Dorthin müssen wir. Nun schnell ans Packen!"

Bahrend vor dem Saufe noch bei den festlichsten Speisen und Gertränken Kriegerath gehalten, dann die Truppen ausgestellt wurden und alsbann der Marisch gegen die Stadt begann, war Marisch Gantrac, ihr Mann und einige treue Diener thätig, in Körbe und Kischen Alles zu verpaden, was irgend von Werth im Jaufe war. Pferde, Maultsbiere, Neger wurden bepadt und gingen in der von Madame Cantrac bezeichneten Richtung ab. Neue Caravanen sofigten diesen, wenn wieder Menischen und Thiere belastet werden tonnten. So ging es biesen Tag und den sofigenden sort, an dem sich wurden Cantrac's Berbersagung bestätigte, aber auch das Wert des Doctors wahr wurde, welches er nur zur Prüfung hier, ohne allen Grund, ausgesprochen.

Bahrend ber Beit, in welcher fich bie Gegner beobachteten und rufteten, vollendete Marion Cantrac ihr Bert, und felbst ber Obrift, ber ihren Reigen hulbigte und ben fie ungemein begunfligte, hatte sich keines Blides, keines Lachelns zu erfreuen, fo lange noch nicht ihre beste habe in Sicherheit war.

Amelie sah kein Auge. Die unnatürliche Schwester hatte sie in ihre Zimmer verwiesen und bort eingeschlossen. Erst als bie Truppen gurüdvichen, ließ Marion Amelie aus ihrem Gefängnig, aus bessen genster sie dem Aleinen Eufel Debe's die wenigen Zeilen zuwarf, und wo Leo, des Aleinen Bater, dann und waun ein Wert mit ihr wechselte, bis auch er mit dem Gepäde nach der Pflanzung Delacue's aufbrechen mußte. Cantrac hatte borthin seinen Anssehen vorauszeiendet, der nach Gnadeloupe eilen und bort ein Schiss zur Überfahrt bestellen mußte.

In ber Nacht verließen herr und Madame Cantrac ihre Bflangung, und Amelie folgte stumm, ohne zu wiffen, wohin ber Beg fibre. Marion sah sie nicht an, redete teine Silbe mit ihr. Sie behandelte sie mit einer so schneibenben Berachtung, bag bas garte Befen schier erlag.

Bier Meilen gebirgigen Begs, über schwarze Felsen und einen Beben, ber bei jedem Tritte burch bie scharfen Steine bie Fifige ber Träger ber Palantine und Sanften verwundete, hatten sie guridgelegt, als endlich bas Land fich ju senten begann und bichte Batter an die Stelle ber tabsen Sichen traten. hier mußten sie übernachten und erst am anderen Abend erreichten sie Delarue's Pflanzung.

Diese lag in ber nörblichen Abbachung ber hochgebirge ber Insel, an einer Bucht, welche tief in das Land ging und zu beiden Seiten von waldigen höhen eingeschlosien war. Diese Bucht bot den vortrefflichten Antergrund und gewährte ben Schiffen eine Sicherheit, wie taum eine Stelle der Insel. Die Lage der Pstanzung war die reizendste, die man sehen mochte.

Marion's Fallenauge entbedte schnell eine niedliche, schnellfegelnbe Brigg, bie bort vor Anter lag. Es fiel eine Centnerlast
von ihrer Seele. Bar es boch nicht allein bie Furcht vor ber
Rache ber Englanber, die sich ihres herzens bemeistert hatte,
sondern vielmest bie vor bem Triumphe bes Doctors, bag sie in

vie hand ihrer Feinde gerathen und seine Geliebte ihm in die Arme geführt habe, welche sie zu solcher Eile spornte und sie mit Angst und Sorge erfüllt hatte.

Der Auffeher, ben fie vorausgefandt, war ein Menich, ber feine Berrin genau fannte und in feinen früheren Jahren ihr nicht

gleichgiltig gewesen mar.

Ihre Gewohnheit war es früher gewesen, Diejenigen, welche sich ihrer Gunft hatten rühmen konnen, durch eine schnelke Entsernung unschädlich zu nuaden. Diese schwiegsame Natur, die bilm gehorchte und boch dabei sit je manche andere Plane so brauchbar war, hielt sie vielmehr in ihrer Nahe, weil ihre Berechung, immer schlau und weitaussehen, fich seiner bedienen zu können, sicher war, denn er hing noch immer an ihren Bliden mit der alten Singebung und Selbsberschagnung.

Eine kleine Pinasse sag in ber Bucht, als er ankam, segelfertig nub ad Gnadeloupe. Guntliger Bind beschemigte die Hahrt, und da er mit vollen Hahren Gebt senden bennte, war es ihm leicht, ein Schiff zu gewinnen, zumal die Gewässer zwischen Gnadeloupe und Marie galante in jenen Tagen burd die Entsernung ber beiben Kreuger, welche ben Engländern auf Marie galante die Histischen Augenblick brachten, frei waren.

Als die Caravane anlangte, hatte ber Aufscher bereits alle Effecten an Bord gebracht und, da die Rüdtlehr ber beiben Schiffle zu befürchten war, zögerten sie nicht, sich noch an Bord zu begeben. Die leichte Brise schwellte die Segel der Brigg und als die Nacht, welche in jenen Breitegraden saft von Dammerung eintritt, sich auf das Weer sentle, waren die schwarzen Gipfel der Berge von Warie galante bereits am Porizonte verschwunden.

In Guabeloupe erwartete man fie mit großer Spannung. Das schnelle Berichminten ber beiben Kreuzer, welche offenbar eine Rachricht erhalten hatten von bem, was auf Marie gasante sich verbereitete, erfüllte bie Herzen, besonbers bas bes Generals Ernouff, mit großer Sorge.

Sein Abjutant erfchien fogleich bei ben ganbenben; aber, ob

fie gleich nicht bie Runde bes ganglichen Diggludens bes Ausfluges brachten, ihre Radrichten flangen boch wenig troftlicher. Entschieden mar es jeboch, baß jene beiben Schiffe in bem Safen ber Sauptftabt por Anter gegangen und bie ausgesette Dannicaft bie Frangofen jum Rudjuge genothigt batte. Schon am anberen Tage fab man Gine ber Schiffe wieber, beffen Gpaberguge offenbar ben Flüchtigen von Marie galante galt.

"Siehst bu es nun, Schwachtopf," sagte in einem Tete - a - Tete Marion Cantrac zu ihrem Manne, "baß ein Beiberauge besier fieht, ale hundert Augen ichafetopfiger Danner? Und bu meinteft boch, meine Gile fei unnöthig. Beute maren wir in bie Banbe biefer Sunde von Englander gefallen, benn unfere Brigg batte

por ihren Ranonen bie Gegel ftreichen muffen!"

Cantrac fdmieg, weil er bie Bahrheit beffen ertannte, mas feine Frau fagte, und auf eine ihrer Rlugbeit Beihrauch ftreuenbe Schmeichelei antwortete fie ihm mit einem höhnischen In - bie - Bobegieben ihrer ichonen Lippen und mit einem Blide, ber mehr fagte, als jene ehrende Unrebe, Die er vor wenigen Angenbliden empfangen hatte.

Für Mabame Cantrac begann auf Guabeloupe ein neues Leben. Bier imponirte fie burch ihren Beift und ihre Reige. Der Schwarm ber Offigiere, vom Lieutenant bis jum General, lag ju ihren Fugen. Gie fdmamm in einem Meere von Geligfeit. Das gefellige Leben ber Sauptftabt ber Infel bewegte fich im Rreis um fie. Gie mar bie Berricherin ber Bergen. Und bennoch mar bies Beib gegen bie eigene Schwefter unverfohnlich, bag ihre Schonheit ber Manner Auge oft von ihr abwandte, hatte fie ihr nie vergeben fonnen; aber ben empfindlichften Schlag hatte ihr bes Doctors Liebe gu Amelie gegeben.

Bett befaß fie Grunde, welche ihre Barte enticulbigten. Amelie mar eine Befangene im Saufe ber eigenen Schwefter, und Riemand ahnte ihr Dafein. Gelbft wenn bie glangenbften Refte in Cantrac's Saufe begangen murben, burfte fie nicht babei erfcheinen.

Entbehrte fie auch leicht biefen Tant, fo mar boch biefe

Behandlung unendlich beugend für Amelie. Sie sah seiber jest erst ein, was ber geheime Grund diese Benehmens Marion's gegen sie von. Die Liebe zu ihrer Schwester gewann dadurch freilich nicht. So sehr auch der leichtstunige Charafter der Franzosen geneigt war, die Freuden des Augenblides zu haschen umd die Sorgen um die Jufunft wegzuschen, so konuten boch Englands Erfolge zur See sie nicht über ihre Lage auf Martinique und Guadeloupe berubigen.

Guabesoupe war feit ber Affaire von Marie galante so sehr von Truppen entlößt, bag General Erneuff mit bangen Sorgen em Augenblitd entgegenjah, wo die Vandung der Engländer mit einer Einnahme ber Infel endigen mußte. Er war außer Stande, die Justife ju halten, jumal jahlreiche Ertrantungen die Reihen täglich mehr lichteten. Man mochte es an allen Maßregeln sehen, daß er eine Landung sirchtete. Wenn auch immerhin die Begedenheiten auf Marie galante es bewiesen, daß die Landwehr teine Etüte darbiete, jo suchte der General sie danwech möglichft zwedmißtig einzurichten.

Marion Cantrac bemerkte das mit schwerer Sorge. 3hr Gewissen machte es sie glauben, es kennten die Engländer schon, um ihrer habhast zu werden, einen Handstreich mit einer Laudung versuchen. Die neuesten Ereignisse bewiesen es ohnehin klar, daß die Engländer geheime Berbindungen aus der Insel hatten und genau von allen Puständen unterrichtet waren. Eine Frage, die sie einst geradezu an den General richtete, brachte ihr als Autwort ein Achselguden, begleitet von einem Gesichte, das noch mehr schweigend sprach, als das bedeutsame Achselzuden.

Bon biefem Angenblid an war es um ihre Ruhe geschehen. Tag und Racht solterte sie ber Gebanke, sie konne mit ihrem Mann und Amelie in die Hand ihrer Keinde, in die Kassprick ihrer Rache gerathen. Sie suchte sich alle Berhältnisse der Insjel genau bekannt zu machen, was ihr nicht schwer wurde. Sie sorichte die antommenden Schisskaptian aus über die englischen Kaper und Kriegsschiffte, und als sie hörte, das man ihnen selten

begegne, und biefe fogenannten herren ber Meere fo wenig muberwindlich feien, bag felbst bie meiften Brifen von ben frangefichen Schiffen gemacht worben feien, war ihr Entschluft gefast.

Das war num eine Ruhmredigfeit, bie auch nicht ben entfernichten Schein ber Babrbeit für fich batte. 3m Gegentheile, Franfreiche Schiffe wurden faft immer eine Bente ber Britten.

Bie bem auch fei, Madame Cantrac, tie man auf ber Insel bie Königin von Gnadelowse nannte, fühlte fich nicht geheuer, ba mit biefer Infel bas Schwert bes Damofles nur an einem haar mier ihrem Haugen boch zu hangen bing ober in ihren Augen boch zu hangen seinen Keinen Gie gewann teine Ruhe, teinen Frieden mehr. Unabläfig beschäftigte sie der Gedante, nach Frankreich zu geben, um bert sange zu weilen, bis Marie galante wieder in ben handen ber Frangesen sein würke, was nicht lange konnte auf sich warten laffen, wie sie meinte.

Solche Sorgen außerte fie gogen ben General Ernouff und fragte ibn um feine Meinung, ob wohl eine Fahrt mit Sicherheit fonne unternommen werben?

Der General meinte, wenn sie mit ben nachsten Schiffen Schiffen, lebninge, lenne es nicht seblen, ba zwei Fregatten bie Reife machten. Madame Cantrac war schwell entschleften. Amelie mußte aus bem Bereiche, wo sie ber Arm bes verhaften Refbringe erreichen lennte, sie selbst wollte Sicherheit für ihre Berson. So schnell als es sich thun ließ, machten sie sich reisfertig und schifften sich dann an Bord einer herrlichen Fregatte ein, die einige handelsschiffig zu begleiten hatte, zu welcher noch eine Fregatte von Nartinique sieben sollte.

Die ungludliche Amelie wußte wohl, um was es sich handelte. Sie hatte ja ichen in stillem Schmerz ihrem Glud entiggt. Kam in enach Frankreich, so schward auch bie letzte Hofinung. Es lag eine Racht bes Rummers auf ihrem Derzen, burch bie fein Lichtfrahl ber Hoffmung mehr brach. Der Eine Bunich, bald aus biefem Leben voll Weh und Leib befreit zu werden, wurde mit jedem Tage lebenkiger, wurde ber Inhalt ihrer Gebete, bie sie, begleitet von heißen Thranen, zum himmel sandte.

Ihr war's, als fie am Bord ber Fregatte sich einschiffte, als ginge sie nun ber Stunde ber Erlösung entgegen, und so lange sie Marie galante seben konnte, hing ihr thranenfeuchter Blid an ber Inse mit ben schwarzen Bergen, wo sie ben wußte, mit bem bas Leben allein noch Rei, für fie batte.

Es war für die Schiffenden eine schwere Sorge, als die Fregatte von Nartinique ausblieb, auf die sie gebofft, deren Begleitung ihnen, um ihrer Sicherheit willen, so nöthig erschien. Sie wußten freisich nicht, daß die Safen von Nartinique von den Engländern blockfirt waren, daß das Auslausen der Fregatte in daß Reich des Unmöglichen gehörte. Der englische Oberbeschlöhaber hatte dies Mastregel angeerdnet und bestalb die Schiffe aus den Gemässern von Guadelaupe zurückgezogen. Da blieb denn nun nichts übrig, als die Seereise allein anzutreten und die ruhmtredigen Ofssuber der Fregatte Galathee meinten, sie bedürften solchen Schupes burchaus nicht.

## VIII.

Auf Marie galante hatte fich feit ben letten Monaten Bieles geanbert. Rachbem bie einhundert und achtig Frangofen fich auf Gnade und Ungnade ergeben und Capitan Pigot eine bedeutende Bahl berer eingezogen, welche in Cantrac's Empfrang verwidelt waren, flieg die Bahl ber Berhafteten im Fort und auf ben brei Schiffen im Hafen zu einer Bobe, welche ihre Entfernung gebieterisch beische

Der Oberbefehlshaber ließ fie nach Antiqua bringen, wo fich alle Gefangenen befanten, welche man auf getaperten und geenterten Schiffen genommen hatte. 3hre Uberfahrt nach England wurde baburch bringend nothwendig, weil ihre Zahl beläftigend war, ihre Anhaufung aber bas Ausbrechen gefährlicher Krantheiten in ber heißen Jahresgeit befürchten ließ.

Bigot felbst mar auf feinen Bunfch von Marie gasante abberufen und befand sich wieder am Bord ber Fregatte Eribanus, wonach er, als achter Seemann, sich sichen lange vergeblich geschnte hatte und beren Commando ibm als Lohn wurde. Muf seine inständige Bitte war Doctor Roftbridge als Oberarzt auf dieser Fregatte angestellt worten, was die glidfliche Genesung der Kranten auf Marie gasante und das völlige Aufhören der epidemischen Krantheit, die mit dem Ausberen der Regenzeit zusammengesallen war, möglich machte.

Wenn bie beiben Mamer, bie aufs Intigste befrembet waren, auf bem hintertasselle ber Fregatte saßen, bie in bem Geneber ber anselgruppe, welche ben Namen Les Saintes trägt, freuzte, um auf französsische Schiffe Jagb zu machen, und Beibe in fremtdichaftlichem Zwiegelpräche waren, sagte est ber biebere Capitan: "Lassen Sie ben Muth nicht sinten, Doctor! Ich habe bie sichere Überzeugung, die, sobald Martinique genommen sein wirt, die Reihe an Guadeloupe kommt. Da wird ja ber Oberbeschlicher, wenn auch unser ichneme Eribanus nicht sollte berufen sein, an biesem Juge Theil zu nehmen, es uns Beiten nicht abschlagen, ums als Freiwillige dabei zu betheisigen. Lieutenant howard commandirt ben Eribanus sogut mie ich selbst, und weiß recht gut, wie man ein seindliches Schiff entert. Da können wir abkommen, umd ich werde Ihnen noch die Geliebte zusübren; doch seize ich bie unerläßliche Bedingung, daß ich die Braut zum Altare sübren bart."

"Bugeftanden!" sagte ber Doctor; aber sein Lächeln mar nicht bas ber Buversicht; es mar ein wehmuthig sichmergliches.

Der Capitan ließ nicht nach, ibn aufgurichten.

Tom ließ sehr oft sein indianisches Ufit! in die frische Seelust binausklingen, wenn er seinen Derrn so bifter bastehen und in et flare Meerestiese hinabstarren sob, webei es ihm manchmal verkommen wollte, als drüde sich in des Doctors bleichen Jügen der Bunich aus, baß er da unten ruben möge, wo auf dem schweisen Meeresboden die bunten Algen und Tange sich schaufteten wird bie Fische ih einem Algen, als ob sie gar nicht abneten, welch ein riesiges Gebante über ihnen bin, vom Winte getrieben, segele.

Sold ein Gebante ichnitt tief hinein in bie alte, treue Seele Tom's. "Barum muß auch die liebliche Dif Amelie dem hundegesubel angehören?" brummte er im tiefen Groll über Cantrac's Berrath. "Wär' sie nur mit einem Schwarzen, mit dem Leo etwa, durchgegangen zu uns, dann war' all das Elend nicht und auf Antiqua hätten sie können Hochzeit halten. Uff!!" — Aber nach einigem Besinnen sagte er wieder: "Mein, Tom, du bist ein Esel in solchen Dingen. Wer nicht zefreit hat, versteht nichts von diesen Seheldichten! Das sonnte sie micht, und so hat der Teufel sein heillos Spiel gemacht und mein lieber herr hat sie vielleicht für immer versoren. Wie die die die ihr kochen, weiß vollends Riemand; aber Rosentage hat sie gewiß nicht, denn ihre Schwester ist so eine Jesabel! — Doch," sehte er sich selber tröstend hinzu, "ich hab' immer daheim gehört, was Gott zusammeugesügt hat, das soll und könne der Mensch nicht scheden."

Um biese Zeit stießen zwei Briggs zu ber Fregatte Eribanus, zwei lustige Segler, die über die See spintangten, wie junge Madben iber die glatte Wiese, die ber Maber ihres Grases beraubt umb die Sonnengluth ausgetrodnet hat. Es hatte sich nämlich die bumfle Sage zu bem Ohre bes Obercommanbanten ben Weg gebahnt, daß von Guadeloupe aus ein Convoi nach Franfreich unter Segel gebe.

Bibrige Binde verhinderten indes dies Auslaufen um mehrere Tage und die beiben Briggs erreichten ben Eridanus, beffen Capitan ben Oberbefehl über bas fleine Geschwaber erhielt. Er wies ben Briggs ihre angemeffene Entfernung an, damit jene Schiffe nicht burchschliebirten.

Schon am zweiten Morgen melbete ber Matrofe aus bem Mastforbe bes Sauptmastes ber Fregatte: "Drei Schiffe in Sicht! Die beiben Briggs hinterbrein mit vollen Segeln! Franzosen!"

Der Eridanus anderte fogleich feinen Cours.

"Die Stüchforten auf! Gelaben!" bonnerte bes Capitans Commandowort, und mit einer zauberhaften Schnelligfeit war ber Befehl vollzogen.

"Die Enterhaten jurecht!" bonnerte es burche Sprachrohr über bas Berbed bin.

Auch biefer Befehl murbe mit einer faft fabelhaften Schnelligfeit vollzogen.

"Alles bereit!" lautete ber britte Befehl.

Der Doctor richtete fein Berbandzeug ber und nahm feinen Blat neben bem Capitan.

"Bollen Gie Theil nehmen?" fragte ber Capitan.

"Soll mich mein alter Tom beschännen?" fragte ber Doctor entgegen. "Geben Gie ibn bort mit feinem Enterbeil und haten!"

"Bahrlich!" sagte ber Capitan, und sah mit beifälligem Lächeln auf ben greisen, wetterharten und verwitterten Seemann, ber mit jugendlichem Feuer im Blid und in jeber Bewegung, unter ben Matrosen stand, bie ihn gang besonderes hochhielten, weil er ber Ersahrungen viele gesammelt und die Aunft inne hatte, gut zu erzählen.

Unterbeffen waren bie frangofifchen Schiffe naber gesommen. Der Bind war ihnen gunftig, aber auch ihren leichftegelinden Beerfolgern. Es waren brei frangofifche Schiffe: eine Fregatte umd zwei Kauffahrer von massiger Größe, schlantem Bau und tüchtiger Seglertraft.

Mit angehaltenem Athem betrachteten bie Bewohner ber Fregatte Eribanus bie Jagb ber Briggs, welche, wie Pigot scherzenb jagte, als gute Jagbhunde bem Jäger bas Wilb in schusgerechte Lage brachten.

Es mahrte noch etwa eine Biertelstunde, so sah man es auslichten von ben Briggs und beibe gaben ben Rauffahrern volle Lagen, indem sie die Fregatte dem Eridanus zu überfassen schiene Seine zweite Lage solgte schnell ber ersten, und die Berwirrung auf den Rauffahrern bewies es, baß die Lugeln nicht unbedeutenden Schaden verursacht haben mochten.

Best sah man bie Enterboote und ber ernste Rampf nahte schnell. Der Erikanus hatte, währent bies vorging, so geschickt mandvritt, baß er ber Fregatte in Schussweite nahe kam und seine rechte Lage ihr einen surchtbaren Morgengruß zusenben konnte, vor bem sich ber Hauptmast sogleich neigte. Er war zersplittert und mustte gekappt werden. Eine schnelle Wendung ersolgte, und die zweite volle Lage rasirte bas Berbed bes Feinbes! Seine Raudenen brüllten, aber war es Angst ober Untenutniß? — sie waren so

ichlecht gerichtet, bag fie bem Eribanus taum einigen Schaben gufügten.

Ladung und Rnall folgten auf biefem Schlag auf Schlag.

Seit ber hauptmast ber französischen Fregatte gesappt war, sonnte auf ein Entsommen nicht mehr gezählt werben, vielmehr war nur noch ein Kampf auf Leben und Tob in Anssicht. Die Mannschaft that, was in ihren Kräften stand. Bigot ließ ihrer Tapserteit wohlverbientes Lob zu Thill werben. "Dennoch sind sie unser!" rief er, freudig die Hand reibend, aus.

Ein hurrah von bem hintersten Kauffahrer gab Kunde, baß er geentert war. Der zweite strich bie Kagge und bie ihn verfolgende, sich eben gim Entern anschiedende Brigg, nahm ihn sofort in Bestig. Best galt es ber Fregatte. Eine ihrer Batterien war bereits bementiert. Der Ruf: Entert! erschallte auf bem Eribanus.

Bahrend biefes furgen Seegefechtes, welches in seinen ersten Aufangen für bie frangösische Fregatte so unheitool war, ichlich eine siene schöne Fran gu einem ber Offigiere, einem jungen blühenden Manne, ber für ihre Reize sehr empfänglich war, heran.

"Bas wollen Sie hier, Madame?" fragte er fie mit bem Ernst und Unmillen, ben ihre Erscheinung zu bieser Stunde ber Gefahr auf bem Berbed in ihm wedte.

"Bitte, sagen Sie mir boch, wo die Pulverkammer ist?" sprach sie mit einem Tene, der den Offizier erbeben machte. Ihr Antlig war bleich, wie das einer Leiche. Das schwarze Auge rollte wie das einer Wahnstunigen, und die Lippe war bläulich. Ihr Anschen hatte etwas Furchtbares.

"Gehen Sie in die Casitte, wohin Damen in fo ernsten Augenbliden gehören!" sprach verweisend ber Offizier. "Bulver paft nicht nicht für Sie!"

"Sie haben mir von Ihrer Liebe gerebet," fuhr fie fchmeichelnb fort; "geben Gie mir biefen vollgiltigen Beweis!"

"Gehen Sie!" war feine Antwort. "Es ift jest feine Zeit, von Liebe zu reben! Sie find Paffagier an Bord; wein Sie auf Ohrer Frage beharren, laffe ich Sie einsperren. Bas wollen Sie bei ber Bulverfammer?"

"Uns in bie Luft fprengen, bamit nicht biefe hunde uns nehmen!" erwiederte fie in fieberischer Aufregung.

"Das ift nicht eines Beibes Sache," verfette ber Offizier.

Er rief zwei Datrofen.

"Faßt bas Beib und bringt fie in bie Cajute, fie ift mahnfinnig und will bas Schiff in bie Luft fprengen!"

"Feige Canaille!" Inirrichte Marion Cantrac und ichleuberte ibm einen ihrer Buthblide zu. Die Natrofen machten jedech durzen Prozes und fagten sie trog ihrer wilden Bertheibigung und brachten sie in ben Raum. Sie wütthete völlig. Cantrac verunchte sie nicht zu bandigen und bald war sie wieder aus ber Cajitte in ben Raum gedrungen, wo sie in die Riche zu semmen suchte, um sich eines Feuerbrandes zu bemeistern. And hier stieß man sie hart zurud, ba in selchen Mementen selbst bie jedem gemeinen Franzosen angeborene Galanterie ihr Eude erreicht hat.

Gie brang wieber auf bae Berbed.

Die beiben Schiffe maren fich fo nahe gefommen, bag bie Befatung mit Aleingewehrfeuer bie ununterbrochene Kanonabe unterftütete.

Much bie eine ber Briggs nahm jett bie Fregatte aufs Korn und bie Enterer nahten.

Es entstand ein furchtbarer Rampf auf beiben Seiten bes Schiffes, ba auch bie Brigg unter bem Winde gu entern begann.

Marion entrig einem erichoffenen Matrofen fein Enterbeil und fturate fich muthend in ben Rampf.

"Sehen Sie bas merfwurbige Schaufpiel," rief ber Capitan Bigot

menen Dector zu, "bort tämpft ein rafendes Beib unter ben Matrofen!"

Der Doctor richtete fein Fernrohr barauf und rief erblaffenb: "Capitan, es ist Madame Cantrac! Gollte Amelie auf der Fregatte fein?"

"Burrah!" fdrie ber Capitan, "bas mar' eine Brife!"

Die Enterer ber Fregatte Eribanus hatten jest fiegreich bas Borb erftiegen.

Tom, ber bereits Marion Cantrac erfannt hatte, fturgte auf fie gu, ergriff fie an ihren iconen Schultern und rif fie gu Boben.

"Uff! Uff! Beib, Satan, was treibst bu bier?" rief er in wilber Buth.

In bemfelben Moment aber, als Tom fie aus bem Kampfe reifen wollte, hatte eine Rugel von ber Brigg bereits ihren morberischen Beg in ihre Bruft gefunden.

"Tom!" rief fie, "ift ber Doctor ba?"

"3a," sagte biefer, "er ift auf ber Fregatte bruben und wirb balb bier fein."

"Gib mir ben Reft, Tom," flehte bie Blutenbe. "Erbarme bich meiner!"

"Ihr habt genug," sagte Tom, "Uff! Macht's turz. Betet, bag Euch Gott vergebe all' bie Miffethat Eueres Lebens, all' bie Unbaufbarfeit an meinem herrn!"

"Berflucht sei er in Ewigkeit!" schrie bas entsetliche Beib. "Berbammt, wie bu, Rabe, wie ich!"

Sie wollte sich aufrichten, aufspringen; aber ber Blutstrom quoll unaushaltsam aus ihrer Bruft. Sie sant zurud und zuckte convulsvisch zusammen.

"Der Tob sitt Euch auf ber Lippe; betet, baf Euere Seele nicht zur Sölle fahre!" fagte Tom, ben ein Entseben bei ihrem Anblide burchriefelte.

"Ba! beten! 3ch tann nicht beten!" fcrie fie noch einmal auf. "Berflucht fei --

Das Wort erstarb auf ber Lippe, und schaubernd manbte sich Tom von ber Sterbenben, beren Anblid nur Entseten hervorbringen fonnte.

Die Mannichaft ber Fregatte hatte bereits bas Gemehr gestredt. Die englische Flagge wehte auf ben brei Prifen, als Biget mit bem Doctor an Bord erschien.

Er hatte Marion fallen und Tom bei ihr knien feben. Sogleich eilte er ju ihr bin.

Tom vertrat ihm ben Beg. "herr," sagte er, "an ber ist Hopfen und Walg versoren. Der Tod hat sie geentert. Das Brad gehört der See! Uss! Uss! herr, der Teusel hat sein Erbe! Kommt! dort sind arme, brave Jungen, benen bessell!

Der Doctor stand schaubernd ba. Er kannte bas Weib nicht, bessen foone Hulle bier todesblick, mit Blut betedt, sag. Er sah mur in ihr Amelie's Schwester, und bas Mitselb war bas alleinige Gefühl, bas in seiner Seele jetzt Raum hatte. Ein strasender Blid und ein scharf unbelndes Wert tras Tom.

Wenn auch Tom fonft nicht magte, feinem herrn entgegen gu

reben, fo fonnte er boch bier nicht ichweigen.

"Uff! Herr," rief er. "Sie war, was ich sagte, benn sie ift gesterben mit einem gräßlichen Aluch auf Euch, ben aber mein Gebet gewiß wegmanövrirt hat. Tabelt mich nicht. Ihr werbet wohl noch hören, wie sie bachte. Uff! Geht, Herr, ich bitte Euch, und gurnet mir nicht!"

Der Doctor murbe in biefem Augenblide gu bem frangofischen Arzte gerufen, ber ihn bat, ibm in feinem Berufe thatig gur Geite gu fteben bei ben gablreichen Bermunbeten.

Raum aber hatte ber Doctor ben Ruden gewenbet, ale Tom Marion's Leidnam fafte, auf bie Befleibung bes Berbedes, bie auf biefer Geite noch ftant, bob und ihm einen Rud gab, ber ibn in bie Tiefe ber Gee verfentte. Das Enterbeil, welches bie Buthenbe geführt batte, ichleuberte er ihr nach. Uff! ba ruht ber Bluch brauf! fagte er. Das Berbed murbe jest von ben Leichen gefaubert, vom Blute gereinigt und bie Chiffezimmerleute arbeiteten fogleich baran, ben Rothmaft aufzurichten und bie Schaben bes Schiffes zu beilen. Die beiben Argte batten vollauf zu thun mit ben gablreichen Bermunbeten, fowohl auf ber frangofifden Fregatte, ale auf bem Eribanus und ber Brigg, welche mit bem Eribanus bie feinbliche Fregatte geentert batte. Dennoch mar ber Gieg ein verhaltnifmäßig leichter, und Capitan Bigot ließ mit froblichem Befichte bie Befangenen theils auf ben Eribanus, theils auf bie beiben Brigge bringen, und ale enblich bie Bermunbeten verbunben maren, trat ber Doctor Rofibribge ju Capitan Bigot und fragte: "Ift Umelie hier?"

"Ich weiß es nicht, weil ich fie nicht kenne," erwiederte ihm biefer, "aber, wenn fie schön ist wie ein Engel, so glaub' ich, fie fibt brunten in der Cajute und weint heiße Thranen um ihre Schwester, Die im Rampfe gefallen fein foll. Monsieur Cantrac trägt einstweilen Die Ketten, aber Thranen hat er feine für feine liebe Frau! Geben Sie, Doctor, und tröften Sie Mis Amelie!"

Der Doctor reinigte fich mit Tom's Gilfe vom Blut und

eilte bann binab in bie Cajute.

Als er bie Thur aufriß und Amelie erschredt auffuhr, erblidte fie ibn.

"John, mein theurer John!" rief fie aus und eilte ihm mit ausgebreiteten Urmen entgegen.

Uber Cantrac's furchtfable Zuge fuhr ein Lichtstrahl ber Freude. "Run hangen fie mich gewiß nicht!" fagte er; "ber wird fur mich bitten!"

## IX.

Im hafen von Antiqua wurden jeche Schiffe fignalifirt. Ale fie nafter famen, erfaunte man ben Erdanus, bie Brigge Phibe und harris, nebst brei Brifen, einer frangofischen Fregatte und zwei Rauffahrteischiffen.

Capitan Biget fam allein an ben Strand und begab fich ju bem Dberbefeblichaber, ber ibn mit großer Auszeichnung empfing. Die Schiffe waren vor Aufer gegangen und bie Racht fentte fich bereits berah, als bie Aubieng zu Ende war.

Biget fehrte an Bord feiner Fregatte gurnd und mit bemfelben Boote murbe Cantrac ausgeschifft.

Amelie, bei ber ber Doctor war, ahnte est nicht, was verging, und glaubte auch nicht, bag est auf bas Schicffal ihres Schwagere Bezug habe, als ein Aubiteur am anderen Morgen mit bem Doctor lanbete.

Als ber Doctor in die Wohnung des Gemvernenrs und Oberbejehlschafers trat, war ein Kriegsgericht versammelt. Als Zeugen standen vor demselben der Reger Leo, drei Pflanzer von Maxie gasante, der Psantagenanssehre Cantrac's, Capitan Piget und der Doctor.

Der Beneral : Anbiteur verlas ben Anflageact. Er lautete auf

Anstiftung eines Complottes, tie Englander gefangen zu nehmen, bie Infel ben Franzesen zu überliefern, auf Gefangennehmung jammtlicher beittijden Offiziere bei einem Bankett; auf Mischanblung und Ermordung ber zur Genejung in die höheren Gegenden Marie galante's gebrachten Kranken, englijder Soldaten, und als Strafe: Tob burch ben Strang.

Cantrac fag ba wie eine Leiche. Er gitterte am gangen Leibe, bag feine Retten raffelten.

Buerft schritt das Gericht jur Albher ber Zeugen. Der Reger Les bezeugte, mit möglichfter Schonung Cantrac's, Alles, mas ber Anflageact aussigate. Ebenjo fiel das Zeugniß ber Pflauger aus. Sie sagten namentlich aus, baß Cantrac von Pflaugung zu Pflaugung geritten sei und sich unfägliche Mühe gegeben habe, das Complot zu Stande zu beingen. Daffelbe bezeugte ber Aufscher Cantrac's, ebgleich biefer mehr die Schuld des Onzen auf Madame Cantrac warf, in beren Saud ibr Mann nur das Wertzeng geweien sei.

Der Doctor tounte nichts bezeugen, als bie Einladung zum geste, Die Warnung Amelie's und Leo's, und Pigot ben Kampf und seine Folgen.

Rein Entlaftungezenge mar vorhanten. Cantrac felbit erhielt bas Bort ju feiner Bertheitigung. Er rief feinen Reger Leo und feinen Auffeber, felbit bie Bflanger auf, baf fie Beugnig ablegten, wie er bas Bertzeug feiner Fran gemefen und, um ihren Billen thun, bies Alles unternommen babe. 3m 3nge feiner Bertheibigung jog er ben Schleier von bem Thun und Charafter feiner Frau mit einer Abichen erregenden Gemeinbeit, Er enthüllte bie Urfache biefes Complottes genau und fagte: Es fei nur auf ben Doctor Roffbritge allein abgefeben gemejen, ba fie, mit grimmigem Saffe gegen ibn erfüllt, feine Berbindung mit Amelie habe ju Richte machen wollen. Er hatte es nicht bebl, baf fie fcon in Bight aufe Beftigfte in ben Doctor verliebt gemefen fei, ber aber feine Liebe ihrer ebeln Schwester Umelie gugemenbet, ibr nicht bie geringfte Aufmertfamteit bewiefen, als bie, welche bie eble Sofpitalitat erforbert habe, alle Berfuche ihrer Rotetterie feien erfolglos gemejen. Da habe fich bie Liebe in bobenlofen Bag

umgefetst, und biefer haß habe feine Befriedigung baran gesucht, Amelie und ben Doctor für immer zu trennen. Darum habe sie auf bas Compsott gesonnen; barum habe sie Guabeloupe verlassen, ba sie bestirchtete, es möchte von Engläubern genommen und sie bann in ihre Gewalt, ber Doctor zu einem hohen Triumphe fommen; barum habe sie in blinder Buth die Fregatte in die Luft sprengen wollen und in einer zum Bahnsinne gesteigerten Buth ihren Tod gesunden.

Mit Abschen wendeten sich die Richter von dem Elenden, der ben Schleier wie von seiner eigenen Schmach, so von dem verworsenen Charafter seines verstorbenen Beibes hinwegriß, um sich bas verworsene Leben zu retten.

Der Doctor blidte in einen Abgrund von Berworfenheit, vor bem ihm icauberte, bessen Babrbeit sich ibm aber unwillfirlich aufbrängte, weil er nur so ben Schfiffel zu Rathseln sand, bie ibm bis setzt unlissbar erschienen voren.

Der Befangene und bie Bengen traten ab.

Rach einer halben Stunde fam ber Auditeur gu Cantrac und fragte, ob er über fein Bermögen letimilige Berifigungen treffen wolle und einen Beiftlichen feines Glaubens verlange, beren Etliche unter ben Gefangenen fich befänden; er habe nur noch wenige Stunden gu feben.

Ein Ansbruch ber troftlofesten Berzweislung, in ber bie entsetslichfte Furcht vor bem Tobe fich aussprach, war bie nächste, unmittelbare Folge ber Erflärung bes Anditeurs.

Cantrac kam endlich durch das Zusprechen des Anditeurs so weit zu sich, daß beier ein Testament ausuchmen konnte, worin er seine Schwägerin Amelie zur alleinigen Erbin seiner liegenden und ahrenden Habe einsehte. Als dies unterschrieben war, nahm es der Auditeur zu sich, und entsternte sich, nm einen Geistlichen zu dem Deliuguenten zu schieden. Dieser blieb eine Stunde bei ihm.

hierauf wurde er vor bie Stadt jum Richtplate geführt, wo ein Galgen aufgerichtet war, und nicht lange nachher hatte ber Berworfene fein Leben geentet.

Bigot und ber Doctor fehrten auf Die Fregatte gurud, wohin

Amelie gebracht worden war, nebst allen Effecten Cantrac's und seiner Frau. Der Doctor hatte bas Testament. Er wagte es wiedes in Amelie's Hand zu geben, wie er auch ben Capitan aufs Wärmste bat, vor Amelie bas Ende Cantrac's zu verheimlichen. Inbessen in ihm hervergebracht, nicht in bem Maafe verbergen, daß nicht bas schoe Cantrac's in ibm hervergebracht, nicht in bem Maafe verbergen, daß nicht bas schafe Auge ber Liebe ihn hatte herausssuben sollen. Es stieg eine dunte Ahnung in ihr auf. Sie fragte nach Cantrac, und als sie hörte, er sei aus Land gebracht werden, stellte sie sich selbs zusammen und fragte nun direct den Doctor und Pigget, in deren Gesellschaft sie speiste. Da sie zu bestimmt bei ihrer Verausssehung blieb, konnten Beide nicht länger die Wahrheit verschssen.

Sie warf sich laut weinent an bes Doctors Bruft. "Nun bin ich gang verwaift!" rief sie tief erschüttert aus, "verlag mich Arme nicht!"

Der Doctor umfaßte fie mit ber gangen Innigfeit feines Befühls. Reben fonnte er felbst nicht, benn bieser Auftritt hatte aufs Reue ihn an Alles erinnert, was er gehört und erlebt hatte.

Schon fruh am anderen Morgen fuhr Capitan Pigot ans Ufer. Er blieb ben gangen Sag aus und fam erft Abends gurud.

Er ließ ben Doctor fogleich ju fich rufen.

"Lieber Doctor," sagte er, "bie Berhaltuisse von Mis Amelie sind ber Art, bas ber Oberbefessshaber mit mir darin übereinstimmt, daß sie den Bechselfallen eines Seefriegs enthoben werden muß. Sie soll nach England gebracht werden, zu ihrer Hamilie nach Wight, wenn sie es nicht vorziehen sollte, auf ihre Pflanzung nach Marie galante zu geben, die doch jedenfalls, da noch Neger daraus leben, nicht völlig preisgegeben werden dari. Stellen Sie ihr das in geeigneter Weise vor und bringen Sie mir ihren Entschluß. Sollte sie nach England zu geben sich entschließen, so möchte der Beuerment ihr einen Schutz mitgeben, welcher ihr der liebste mb anderweitig der geeignetste wäre, nämlich einen liebenden Gemahl in Ihrer Person. Doctor, was meinen Sie dazu?

Der Doctor blidte ben Capitan voll Erftaunen an.

"Es ift fo," verfette ber wackere Pigot. "Reben Sie mit ibr, ober soll ich es? Bahrlich, Doctor, ich finde, daß es für mich passenber ist! Barten Sie! Tom!" rief er, "melbe mich bei Big Amelie!"

Tom ging und tam alsbald gurud, mit ber Berficherung, er werbe willtommen fein.

"Die erfte Freiwerberei meines Lebens!" rief Bigot lachenb und ging.

Er mar lange bei Amelie, bie ben Freund ihres Geliebten

und ben Ehrenmann in Giner Berfon gleich bochachtete.

Nach Berlauf einer Stunde, bie ber Doctor höchst peinlich in ber Capitanscassitte verlebte, rief ihn Tom, ber sich mit aller Hingebung bes Dienstes bei ber theuern Mis, wie er sagte, annahm. Er eiste zu ben Beiben und ber Capitan rief ihm entgegen: "Doctor, ich habe Talente in mir entbedt, die ich mir nie zugetrant. Mis Amelie willigt in die Berbindung mit Ihnen!"

"Ja," sagte Amelie, "ich willige ein, weil ich erkenne, baß es bie Schidlichfeit und ber Anftanb forbert. Ich fühle, baß ich unter anderen Berhältniffen bas Trauerjahr mir wenigstens ausbedingen mußte. Seie reichte unter Thranen bem Doctor ihre hand, und biesen Beiteb bei ihr, in der ihr eingeräumten Cajitte das Abendessen Beite bei ihr, in der ihr eingeräumten Cajitte bas Abendessen einzunehmen. Schon am anderen Morgen melbete Capitan Bigot bem Oberbesehlshaber ben Entschluß Amelie's mit seinen Motiven, und zwei Tage spater traute sie der Geistliche auf Antiqua.

Capitan Pigot lut bie fammtlichen befreundeten Offigiere gu einem Gaftmahl auf ben Eribanus, wo auch ber Oberbefehlshaber erichien, um bem jungen Baare feine Gludswünsche bargubringen.

Bei vieser Gelegenheit eröffnete er bem Doctor, daß Capitan Bigot eine Flottille nach England commandbiren solle, um bie Gefaugenen borthin ju bringen, und baß es ben Lords ber Abmiralität gesallen habe, ben Eridanus, welcher bedeutende Reparaturen nöttig habe, langere Zeit auf ben Wersten von Liverpool zu lassen, wodurch es ben Ofsizieren gestattet sei, im Schoof ihrer Familien ben Winter in England zu verleben. Alls

ber Obercommanbant biefes Borhaben ber Lords ber Abmiralität ausgefrochen, erfüllte ein Jubel bie Cajüte, und ber oble Obercommanbant, ber bies wohlwollend veranlaßt, ergriff freudig fein Glas, um es auf bas Wohlergehen ber burch feine Mittheilung Erfrenten zu leeren.

Mit bem Auslaufen ber Flottille ging es jedoch nicht fo ichnell, ba bie Schiffe, welche bagu bestimmt worden waren, erst von ihren verschiebenen Stationen gutüdgerusen um manche von ihnen erst noch ausgebessert und verproviantirt werden mußten.

Das junge Baar benütte biefe Beit, um nach Marie galante gurudzutehren und bie Angelegenheiten bort zu ordnen.

Dit Wehmuth betraten sie ben Ort, wo sie so viele bittere Erfabrungen gemacht hatten, und Capitan Pigot, ber ebenfalls ben Drt nech einmal bejuden wollte, ber auch sir ihm erfabrungsreich geworben war, begleitete sie auf bie zerstörte Pflanzung. Dort sah es wisse und wir ben des Weise und wir bat aus. Die Pflanzenwelt ber Tropen hatte alle ihre Triebtrast augewendet, eine Bildniß zu schaffen, wo früher ein seiner Geschmach gewaltet hatte. Die Reger waren bles darauf bedacht gewesen, sir ihren Unterhalt das Richige zu Pslanzen, hatten aber im Übrigen, der natürlichen Indolenz solgend, welche eine so große Wacht iber sie ausübt, die üppige Produttienstrast der Katur frei und ungestört schalten und walten lassen. Der Octor staunte über dies Erscheinungen, für die europäischer Machtid ausreichte.

Capitan Biget rieth Miftreg Rofibridge, Die Besitzung, wenn sie andere nicht beabsichtige, mit ihrem Gatten heute ober morgen nach Bestindien zurudzufehren, zu vertaufen, auch selbst bann, wenn sie am eigentlichen Berthe berfelben einbuffen mußte, weil jede Berwaltung in so weiter Ferne nur zu ihrem Nachtheil ausschlagen miffte.

Das leuchtete flar und ichnell ein. Zubem zog es Amelie vor, in Das Amgland, in ber Rabe ihrer lieben Ellen zu leben. "Wenn est anders mit beinem Geichmad übereinstimmt," fagte fie, lieblich lächelnb, zu bem Doctor.

Diefer ftimmte volltommen bamit überein, ber Bertauf murbe

befchloffen, und als es bekannt wurde, fant fich balb ein Pflanger in ber Rabe, welcher fich ju bem Ankaufe verftant.

Die alte hebe hatte wohl gewunicht, ihre gutige herrin gu behatten, und bamit stimmten alle Reger überein; allein bas ging nun einmal nicht, und Amelie beglüdte Leo; ben Gohn ber alten Debe, bie num wieber völlig genesen war, daß sie ihm und seiner Famisie und ebenso ber Alten bie Freiheit und ein Stud Landes schente, wo sie, mit Wenigem zufrieden, gludsich leben sonnten. Die übrigen beschentle sie reich. Alls sie schienen, gaben ihnen Alle das Geleite, und bie Segenswulfiche seigen und ihre Gegenswulfiche seigen ihnen und ber Gegenswulfiche seigen ihnen in die Ferne nach.

Um anderen Tage wurde in ber Stadt, die fich von ben Spuren ber Augeln ber Eirce befreit hatte, ber Kauf vollzogen und bie Gatten fuhren mit bem ebeln Bigot nach Antiqua gurid mit mietheten sich bort in einem ber schönen Landhäuser ber Bai ein, bis zum Tage ber Mbfabrt, ber nach langer Frist endlich tam.

Borber noch hatte mit bes Obercommandanten Erlaubnig ber Doctor Cantrac's Leichnam ehrlich und driftlich bestatten laffen und fo bem Gefühle feiner geliebten Amelie ein Genuge geleistet.

Tom war ungemein froh mit feiner jungen Miftreß. Er fab nur immer nach ihren Augen und lauschte ihr jeden Bunfch ab, um ihn zu befriedigen, ehe er noch ausgesprochen war.

Der Doctor borte fein ichneibenbes Uff! nur hochft selten und bann mar es ein Laut bes Erftaunens und ber Frente. Besonbers mar bies ber Fall, als er ihm sagte: "Bir geben nach Bigot, Tom!"

"Uff!" rief er da und machte einen Lufisprung. "Bas wird ber alte Herr sagen und Wif Ellen, wenn wir ihnen die liebe, gütige Wistres bringen? Uff! Herr, ich bitte Gott, daß er mich e Luft erleben sasse! Aber dari dar et die Lufte erleben sasse! Aber dari der in der ich er eine Aufte unster schonen Insel will ich Sie auch daran erinnern, was der alte Tom sagte, als Sie muthlos und trostos den Lopf sinken ließen!"

"Das brauchst bu so lange gar nicht aufzusparen, Tom," sprach lädeseind ber Doctor; "bu barfit es alle Tage thun, wenn bu siehst, daß ich es vergessen habe; aber glaube mir, alter, treuer Tom, es steht im meiner Seele mit Flammenschrift geschrieben, und nie werbe ich es vergessen!"

Der Doctor hatte bas feierlich und mit Gefühl gesprochen. Tom manbte fich ab und wischte an feinen Mugen.

"Bas gibt's?" fragte ein vorübergehender Matrofe.

"Es ift mir Salzwaffer ins Auge gefprint!" fagte Tom, "bu weißt ja, Bob, wie bas brennt!"

Filr feine liebe Dif Ellen padte er eine Menge Sachen ein, um ber Doctor ließ ihm völlig freie hand umb gaftle gerne. Da fanben Riften voll ber prachtvolften Muschen; Röfige mit ben Begeln ber Tropenweit, bie in glübenbster Farbenprach ftrabten.

"Berr," sagte er, als er bem Doctor bie herrlichteiten zeigte, ,ich barf boch auch Bachters Simmy einen Papagei mitnehmen? Er bat mich so treuberzig barum und verbiente es auch, als er unsere theure Miftrep retten balf. — Richt?"

"Nimm ihm ein Dutend mit, wenn bu ihm eine Freude bamit machen tannft, guter Tom!" — war bes Doctors Antwort.

"Und mir ein Uffchen?" fragte er.

"Behn!" fagte ber Doctor.

"Uff! Uff!" rief Tom und rannte wie befeffen herum und wußte nicht, wie er feine Freude tund thun follte.

Endlich lichtete die Flottille die Anker. Ihre Fahrt war glücklich und durch günftige Winde fehr kurg.

In Liverpool mußte bas junge Paar in bem Dause Capitan Bigot's und im Schooke seiner liebenswürdigen Familie sich von der Seeteise erhoben, andere that es sigot nicht, und dann miethete der Doctor eine Jacht, und Pigot und seine Familie begleiteten sie nach Bight. Schon in Liverpool hatten sie ersahlten, daß der alte Capitan Robberdge der dauernöffen Gesundteit sich erfreue und Ellen die glüstliche Braut eines jungen Gutebessiers sei, der mit dem Doctor die Schule zu Eten besuch und oft in Robberdge. Douis bestührt, auch ohn die Berdindung mit ihm gestanden, ihn auch oft in Robberdge-house beschündt patte. Schon damals meette der Doctor wohl, daß Ellen dem jungen, wacken. Manne nicht gleichglitä sei und Ellen immer erglüste, wenn er sich im Gespräch an sie wandte. Das waren ihm Boebeten einer keimenden Liebe, die ben nun, gewis zu Seider

Blud und bes alten Baters Freude, ju ihrer vollen Bluthe gebiehen mar.

Auf Bight ahnte man nichts von ihrer Heimtunft. Um fo größer war die Freude und Überraschung, als sie in das stille Haus unbemerkt um die Mittagszeit eintraten.

Ellen fließ einen Schrei ans, als fie Amelie erblidte, und folug ihre Arme in feligem Entguden um bie geliebte Freundin.

"Ellen," fagte ber Doctor, "fie ift beine Schmefter!"

Da traten Freudenthranen in das blaue Auge bes schönen Maddens, und noch langer und inniger umarmten fich die einander so innig liebenden Schwestern.

Best tam ber alte Berr von einer fleinen Tour, Die er

gemacht, zurüd.

Er sah bie Jacht in der Bucht vor Anter liegen und ftand fragend auf der hoben Kufte. Da erblicke ibn Tom.

"Uff! Uff! herr," schrie er und watete bis an die Suften burch die See, um besto schneller zu seinem geliebten herrn zu kommen, ber ibm freudig die Band schüttelte.

"3ch bring' ibn gefund und froh wieber, herr, Uff! und noch Jemand, und unfern Capitan, ben Gott fegne. herr, eilet, es ift eine Luft. Uff!"

Der alte Seemann lachte, und boch ergriff Tom's Glud sein herz so mächtig, daß er taum weiter geben tonnte. Erft nach einigen Minuten vermochte er es, während Tom die Sohne des Bächters gerufen, um ihm aussaden zu helfen, wo dann Simmy zu altererst feinen prächtigen Papagei erhielt, ben er im Triumphe heim trug.

Ale ber alte Capitan in bie Stube trat, fab ibn Amelie guerft. Gie flog auf ibn gu, faßte und fußte feine Sand und fniete bann

por ihm nieber.

Der alte Mann fah auf die Kniende und bann auf feinen bereitlenben Gobn, ber neben Amelie niederkniete und fagte: "Theurer Bater, ich bringe Ihnen eine Tochter! Wollen Gie Ihre Rinber nicht fegnen?"

Da bebte ber Greis und seine Augen murben feucht. Er legte Bebem eine hand aufs haupt und sagte tief gerührt: "Segne euch

Bott, wie ich euch fegne!" Und bann jog er fie an feine Bruft und Amelie weinte Thranen feliger Freude an ber Baterbruft, an bie fie, die fruh Berwaiste, nie ibr Haupt hatte legen konnen. Es war ein so feierlicher Augenblic, daß er feine Wirtung auf Pigot und feine faufte Fran nicht verfebten sonnte.

Als ihn ber Doctor anfs herzlichfte bem Bater vorstellte und rühmte, sagte Bigot, feine Dand ergreifenb: "Sie sind ein glücklicher Bater, Sir! Gott erhalte Ihnen bies reiche Glück und Sie bem liebenden Freife, ber sich um Sie bildet!"

Das gemann bem biebern Manne bes alten Roßbridge Berg, und bald waren die Seeleute Ein Berg und Eine Seele und in eine Unterhaltung vertieft, welche die Anderen, ohne es zu wollen, ausschilog.

Diftreß Bigot hatte ihre rechte Freude baran, wie fie fich benn in bem Kreife biefer liebenswürdigen Familie fehr gludlich fühlte.

Bahrend die Hansgenoffen mit ihren Gaften an der Tafel sagen, ordnete Tom in Mis Ellen's Gemächern, ju benen er sich den Zutritt burch ihr Kammermäden erbeten und verschafft hatte, alle seine Schäte, die er für sie mitgebracht, gehegt und gepflegt hatte, und als Wahl vorüber war, mußte das Ammermäden Mis Ellen rufen.

Tom ftand hinter ber Thur, als fie eintrat und mit freudiger Erregung bie Berrlichfeiten per Tropenwelt anftaunte.

"Ad," fagte fie, "mein lieber, alter Tom hat mir gewiß biefe Freube gemacht!"

Da fuhr ein Uff! aus Tom's Bruft heraus, wie er es felten gindlicher ausgeftoßen, benn es hatte sich unwüllfürlich seinen Lippen entrungen. Er hatte nur ungesehen sich an ber Freude ber geliebten Rif grauten wollen, bie er so oft auf seinen Armen getragen und auf seinen Knieen geschaufelt hatte. Jest war er verrathen.

"Tom, lieber Tom!" rief bas liebliche Wefen und fprang auf ben treuen Menichen ju und faste feine harten Seemannshande und brudte fie innig.

"3ch sehe wohl, bu haft mich noch lieb," fagte fie, "benn bu haft anch in ber Ferne an mich gebacht. Wie banke ich bir, guter Tom! 3ch will bir's recht burch Liebe vergelten!" "Uff! Uff! Uff!" tonte es weich und immer weicher aus Tom's Mund und ein Strom von Thranen rollte über die wetterharten Bangen. Reben tonnte er nicht. Nur ben Ropf fchüttelte er bei ben letten Borten Ellen's, und fette ftodend hingu: "Berlangt mein Derzhlut, Wif Ellen, es ift Euer!"

Ellen rief nun ben Bater, Die gange Dausgenoffenicaft, um ihnen Tom's Geschenke ju zeigen. Als aber ber alte Capitan fich

nach ihm umfah, mar er weggeschlichen.

Capitan Bigot weilte mehrere Bochen in diesem Familienfreise, wo sich benn auch Ellen's Berlebter einsand, und als er endlich schied, sagte Capitan Roßbridge zu dem neuen, ihm theuer gewordenen Freunde: "Rommen Sie bald wieder und bei Ellen's Dochzeit dürsen Sie nicht sehlen!"

Und er fehlte nicht bei biefem schönen Feste, bas burch bie unerwartete Rudtehr bes altesten Sohnes verherrlicht wurde.

Alls enblich ber Frühling fam, wo Pigot, ber jum Rang eines Commobore wohlberbient aufgestiegen war, mit bem Eribanus wieder feine Kreuzsahrten im Kanal beginnen sollte, fragte er ben Doctor: "Run, Freunt, werben Sie mir Gesellschaft leiften am Borb bes Eribanus?"

"Nein," sagte ber Doctor, "ich habe ben Bitten bes Baters nachgegeben und bin um meinen Abschied eingesommen. Ellen ift mit ihrem Gatten zwar nicht weit entgern, aber es würde dem Greise die psiegende Liebe sehlen, an die er gewöhnt ift, und Amelie weiß so gang ihm Ellen zu ersehen."

"Sie haben Recht," entgegnete Bigot. "Bwar weiß es Gott, wie gistlicht ich ware, gingen Sie mit mir an Bord, aber ich nush ie Kindespflicht höher stellen, die uns des herrn Gebot befiehlt. Gott segne Sie; das aber sag' ich Ihnen, wenn einst der Derr es mir vergönnt, mich für den Rest meiner Tage vor Anter zu legen, so faufe ich mich in Ihrer Rabe an, daß wir, wenn auch auf trodenem Lande, mit einander segela, bis es einst dem herrn gefällt, uns vollends abzutafeln!"

## 3m Balbe.

Erinnerungen aus bem Leben eines Forft = Gleven.

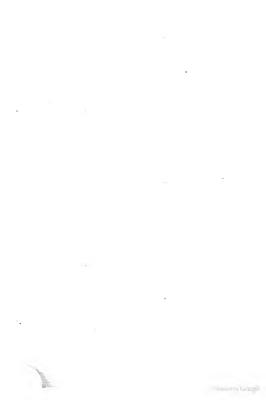

Winterabende, so lang gebehnt und ftille, sind die Zeit der Gemitistischeit, wenn man nämtich behaglich am warmen Den sitt, etwa in einem bequemen Sessel, und eine gnte Pfeise raucht. Je mehr es braußen fturnt und schneit, oder je heller die Sterne am tiestunteln himmel stimmern und die Eisblumen sich an ben Fensterscheiben aussehn, desto mehr Behagen fühlt man.

Das hab' ich oft erfahren, wenn ich Abends bei meinem Freunde, dem Oberforster, sag und wir uns die Ersebnisse unserer

früheren Tage ergählten.

Einen föstlichern Erzähler, als ben alten Oberförster Ludom gab's nicht. Man wurde gar nicht mübe, ihm zuzuhören, besenders wenn man dabei wahrnahm, wie seine großen Augen leuchteten und die diden Augenbrauen sich hoben und senten und wie sich sebwede Empsindung auf seinem wetterharten, tiesdurchfurchten Gesicht abspiegelte. Das kam so recht imwendig herans.

Eines Abends tam auf feine Jugendzeit bie Rebe. 3ch bat ibn, mir auch aus biefer Beriode feines Lebens Spisoben mit-

zutheilen.

Rach einigem Nachstinnen sagte er: "Ia, lieber Freund, bas will ich, und bas Erste, was mir einfällt, mag biesen Abend ausfüllen.

"Du weißt," bob er an, "Thuringen, bas ichone Land ber Berge und Walber, ift meine heimath.

"Mein Bater mar Juftigbeamter in einem herricaftlichen Stabtden, Batrimonialrichter und bergleichen. Gin ichlichter,

berber, aber mahrhaft frommer Mann war er, was man sonst in biefer Zunft nicht stweet, die Luther am besten charafterisitet hat in bem bekannten Sprücksein: "Inriften — schlechte Christen," bas ich auch alle Wege wahr gefunden habe.

"In ber lateinischen Schule bes Stadtchens fand ich meine Borbildung bei einem bejopften Rector, ber mich weiblich abblaute und mit ber Gnammatif qualte; bann brachte mich mein Sater nach Erfurt, wo's noch bunter ging, und mich biese lateinischen Schulmeister mit ihrer zunstmäßigen Pedanterie und Rörgelei schier zu Tebe qualten. Endlich schule bem vielgeprüften Primaner bie Stunde ber Erfösung und meine Seele jubetle.

"Die blauen Berge mit ihrem Duste lachten mir entgegen, und die Freiheit und das frische Waldbleben und herumschweisen, ich sage dir, alle Thore der Lust und Frende thaten sich vor mir aus.

"Mein Bater hatte einen Ingendfreund, ber im Thuringer Balb Oberförster war. Zu bem sollte ich sommen, damit ich ben Dienst von der Pile an lerute. Dann sollte ich nach Oreissgader geben, um mich wissenschaftlich durchzubilden. Mein Bater brachte mich selbst zu bem Obersörster, einem äußerst lieben Manne, der mich aufnahm, wie ein Bater seinen Sohn.

"Nun follft bu aber ein Prachtegemplar von einem Förfter tennen lernen, fagte er meinem Bater.

"Bei ihm wird bein Sohn in eine praftische Schule geben, wie es feine zweite in ber Welt gibt, und ich sage bir, ber Mensch ift rein wie eine Sungfran, tren wie Gold, und ein Forstmann, ber mir schon manchen Eleven herangebilbet hat, baß mir bas herz im Leibe lachte.

"Frit! rief er bem Jägerburschen, bitte herrn Gerhard, bag er ben Abend mit mir effe! —

"Das Forsthaus, bas muß ich dir vorher sagen, lag mitten im benkeinge, tief im dunteln Wald. Es wohnte nur noch ber Bächter ber Dienstläuberein bes Derförsters da und ber förster Gerhard. So bestant aus brei Gerbard.

haufern, Scheunen, Remifen und ahnlichen Raumen, und bie Belt mit ihrem Gerausch und eiteln Treiben lag meilenweit rechts und fints ab.

"Bald nachdem ihn Fritz gesaben, trat Gerhard ein. Es war ein stattlicher Mann von etwa siedzig Jahren, rauh wie die Rinde einer alten Brite, stämmig und breitschuftrig wie ein Athlete, bebartet wie ein Bilber, und besonders durch einen Schunrbart ausgezeichnet, bessen Länge zu beiden Seiten der Mundwintel bis auf die Bruft reichte. Haupthaar und Bart waren schneeweiß. Und der Alte, sage ich dir, war ein schwere Greis, wie ich saum einen schönern gesehen habe. Wie wild auch der Mann drein sah, so flösste er bennoch auf den ersten Blid Zutrauen ein.

"Sie haben befohlen, herr Oberforfter, und ich gehorche, fagte er in einem tiefen Baffe und verbeugte fich.

"Der Oberforfter reichte ihm bie Banb.

"Nichts von Befehlen, lieber herr Nachbar, fagte er, ich wollte nur 3hre Gefellicaft heute Abend, da ein werther alter Freund, herr Juftigrath Moll, mich besucht hat.

"Er verbeugte fich vor meinem Bater mit bem Anstand eines Beltmannes.

"Überbies wollte ich gern 3hr Urtheil über biefen jungen Mann horen, ber Forstmann werben will und ben Gie in bie Oreffur nehmen follen, sagte Moosfelb.

"Er fah mich icarf an und fein Blid mar taum auszuhalten, folch eine ftechenbe Scharfe hatte er.

"Nachbem er mich gemustert, sagte Gerhard: Das Gestell ift gut, herr Oberforster. Tücktige Ständer; gutes Gehause für die Lichtenmpe; die Lichter scheinen scharf, und wie es um die Löffel steht, werd' ich bald weghaben; wie gesagt, das Gehaus scheinen von gutem Ballenwert, wie's aber sonst brinnen aussieht, muß sich zeigen. 3ch bente, die Obersube soll gut meublirt sein, aber ob's nicht ein verpimpeltes herrchen ist? 3ch sage immer: Ein Forstmann nuß schon an der Mutterbruft fertig sein. Er muß sie sahren lassen, wenn ein hund beilt, und mit dem Armchen nach

bem Schalle greifen, wenn ein Schuß fällt. Dann nuß er tein Midfiuppengeficht werben und Ranh und Blog vertragen fönnen; darf nicht luftern fein nach den Fleifchtöpfen Agpptens, und troden Brod und Quellwasser muß ihm ichmeden wie das Köflichfte.

"Dein Bater lachte laut auf.

"hörst bu, Bilhelm, fagte er, mas bu für Qualitäten haben mußt?

"Rein, herr Förster, sagte er zu Gerhard, ich tann Ihnen bie Bersicherung geben, daß in meinem Daufe er nicht verpimpelt worden ist. Ich bente, Sie sollten mit ihm zufrieden sein. Gelernt hat er etwas, und ein guter Wille, noch mehr zu lernen, ift bei ihm vorhanden. Luft und Liebe zu seinem Beruse stedt nicht bloß zwischen Paut und Fleich bei ihm.

"Gerhard fah meinen Bater freundlich an.

"Das ift mir lieb, Berr Juftigrath, fagte er. Da haben wir por brei Jahren fo einen vermunfchenen Bringen, fo ein Baronchen gehabt, ba binten aus ber Bafferpoladei, mo es von biefer Bunft fo voll ift, wie ein Sumpf voll Frofche. Das mar eine Rreatur, ber ich manchmal hatte ben Sale brechen mogen. Den Ropf voll Duntel und Spreu; babei fo armfelig, bag er fcbier in Dhnmacht fiel, wenn ich niefte, und nach einem Lauf von einer Biertelftunde icon fo marobe und maidmund wie ein angefchoffener Dreilaufer. Dabei murgte er fein Butterbrob binab, baf er bie Mugen verbrebte wie ein verenbenbes Schmalthier, und mußte er 'mal feinen Durft am Balbbach lofchen, befam er Bauchgrimmen, als fage ihm ein Schuf Rr. Rull in ben Ralbaunen. Rein, Berr Juftigrath, bies freiberrliche Eremplar bat mich nachft um mein Bieden Gleichmuth gebracht; aber ich habe ihn furangt; bab' ibm ben Abelenebel aus ben Mugen gemafchen und ibn rangirt, bag er brauchbar murbe und einen Appell hatte wie mein Tiras. Aber ein Baterunfer hat er für ben alten Gerhard fcmerlich gebetet boch mirb er mir's, hoff ich, banten, wenn er ju Berftanb tommt, etwa mit vierzig Jahren.

"Bir lachten Alle bell auf.

"Du mußt, lieber Doll, barum nicht glauben, fagte ber Oberförster, bag mein lieber Rachbar bem Buppchen webe gethan batte!

"Scherz bei Seite! fagte Gerhard, ein Unmenich bin ich nicht, und 3hr Sohn ba wird's erfahren, baß ich es treu meine. Er flebt mir gar nicht fo breiweich aus.

"Mir ift nicht bange, fagte ich, bem Alten meine hand barbietenb. Sie follen icon mit mir aufrieben fein.

"Boff's, fagte Gerhard, meine Sand ichattelnb.

"Schon auf ber Jagb gewesen? fragte er.

"D ja, sagte mein Bater; ich bin fo ein Pfuscher in bem Artitel, und ba ift er oft babei gewesen.

"Glauben Sie bas nicht, jagte ber Oberforfter. Der fpricht viel zu beideiben. Ich tenne fein Bifir. hat mehr als einen Bod geblatet, und manchen Eber buglahm gemacht.

"Ei mas! rief Gerharb. Go follten wir boch morgen bem

herrn ein Blaifirchen machen, herr Dberforfter.

"Das gerade wollte ich mit Ihnen heute Abend besprechen, versetzte ber Oberförster. 3ch weiß, Sie wissen, wo die Spieger stehen und die Zwölfender und bruber hinaus.

"Run, man fernt bae icon ein Bifchen, fagte Gerharb.

"Bie meinen Gie, Berr Dberforfter?

"Bie fteht's an ber rothen Buche?

"Richt fonberlich! fagte Gerharb.

"So? Meinen Sie benn, im hirfcfprung ware ein befferer Bilbftanb?

"Auch nicht viel beffer wie an ber rothen Buche!

"So muß es am alten Jagerhaus vortrefflich aussehen?

"Über bes alten Baidmannes wetterhartes Gesicht flog ein eigenthumliches Zuden, als ber Oberförster biefen Balbbiftritt nannte.

"Da tonnen Sie's getroffen haben, erwiederte er furg.

"So feien Sie fo gut und bestellen Sie die holghauer jum Treiben auf morgen fruh sieben Uhr, ichlog ber Oberforfter biese Unterrebung. "Bir gingen ju Tisch, und nach bem Effen seiten wir uns bei einem Glase Kunich jusamment, und nun ging's an bie Jagbeschichten, ein Kapitel, das ohne Ende ist. Was mir aber auffiel, war das, daß fein Latein geredet wurde, was, wie bekannt, ebenso wiel heißt, als "um die Ede schießen" ober "Blaupfeisen." Die alten Männer berichteten von wundersamen, ernsten und spassaften Wenteuern, aber es streifte keines an jene seine Grenze, wo der Glaube auf ben Roft bes beiligen Laurentius gelegt wird.

"Gerhard murbe ungemein lebenbig und heiter, und feine Art, ju ergablen und barguftellen mar ebenfo lebhaft ale angiebenb. Beben Laut bes Sunbes, jebe Stellung machte er plaftifch anichaulich, fo bag man bie gange Jagb mitmachte. 3ch hatte meine mabre Freude an bem Dann und feinen Rernfpruchen, Die immer, wie feine Rugeln, aufe Blatt trafen. Dennoch verlette er nie ben Unftant und hielt fich feinen Borgefetten gegenüber in fo feinen Grengen, bag ich ibn bewunderte und es mohl megbetam, bag er einft eine gute Erziehung genoffen haben mußte. Familie batte er nicht, mar auch nie verheiratbet, obgleich feine Stelle eine febr gute mar und er eine Familie berrlich batte ernahren tonnen. Er hielt mit einem alten Burichen Saus, ben er einft ale eine BBaife ju fich genommen und ber fich fo in ihn bineingelebt batte, bag fie Beibe nicht mehr von einander liefen und eine gemiffe Gutergemeinschaft hatten, obgleich ber alte Jacob immer nur "Berr Forfter" ju Gerbard fagte. - Der Abend mar une pfeilichnell berumgegangen. Ilm gebn Ilbr verabicbiebete fich ber alte Berbarb, und wir fuchten nach ber Rube, ba wir von ber Reife benn boch ein wenig ermubet maren.

"Schlag fünf Uhr Morgens erwachte ich von einem langgezogenen Horntone, bem eine prachtige Kanfare folgte.

"Frit wedte bie Jager.

"Id fprang aus meinem Bett, legte meinen Naturgrauen an mit bem grasgrünen Kragen; jog meine berben, mit Rägeln beschlagenen, boppelsobligen Schube an, meine Filgamaschen unb ftanb bald, bie Batblache um, bie Doppelflinte in ber hanb unb in ber anderen meinen grunen Tuchhut mit bem Gemebart, in bes Oberforftere Stube.

"Er betrachtete mich mit beifälligem Lächeln und sagte: So trecht, Wilchelm; Sie werben Gerhard's Bohlwollen jeth bald reworben haben! Es ift ein trefflicher Mann, der Ihre Hochachtung vertient und Sie einschießen wird, daß Sie Ehre davon haben werden. Bertrauen Sie ihm unbedingt. Er ist an Kenntnissen weines Berufes tüchtiger wie mancher Oberförter und wölrde ohne Bweifel fängst biese Stelle bekleibet haben, hätte er — unbegreificher Beise — sie nicht schon zweimal ausgeschlagen. Es ist eine Brille bes alten Mannes und die Behörde hatte es ihm nachgeschen mid in seiner Stelle ihn so verbessert, daß er sich, ohne Zweifel, so gut steht wie ein Oberförster.

"Mein Bater tam jest auch. Bir festen uns gum Frühftud und waren nun bes Signals gewärtig, welches Frit mit bem horne geben follte.

"Wir brauchten nicht lange gu marten.

"Mit bem erften Tone trat Gerhard ein, grufte höflich und fagte, es fei Mles gu Befehl.

"Bir gingen. Es war ein herrlicher herbstmorgen, aber etwas frisch. Die Rebel wirbelten in ben Thälern; ballten sich gusammen; behnten sich wieder aus; stiegen und trochen wieder am Boben hin, bis endlich die Sonne ben vollständigsten Sieg errang. Baum, Stranch und Groß war mit bem eigenthümlichen herbstwesse ibersponnen. Lange fäden flogen im Morgenwinde hin mut her. Der Rebel hatte sich in Millionen Thanpersen aufgelöst, in benen sich bie Sonnensprachen aufgelöst, in benen sich bie Sonnensprachen brachen.

"Bir schritten ruftig auf bem naffen Boben bin und folgten bem tuchtig ausgreifenben Oberförster, ber mit feinen langen Ständern wahre Siebenmeilenschritte machte.

"Nachbem wir eine tüchtige, vom Fuchs gemeffene halbe Stunbe bergan gestiegen waren, bot sich uns ein eigentssumlicher Anblid dar. Auf einer höhe zeigte sich eine Ruine, welche feineswegs ein hohes Ulter verriets, aber einen schauerlichen, ich möchte fagen, entjepenerregenben Anblid barbot. Es ichien einft ein geräumiges Bobnbaus mit umfangreichen Rebengebauben gemefen ju fein. Rein Dach bedte mehr bie Innenfeite: feine Gpur von Sparren und Solgwerf mar mehr fichtbar, überhaupt fein fogenanntes Eingebaube. Alles mußte einft bie Flamme vergehrt baben, benn bie Mauern maren rabenfcmarg. Rur bier und ba geigten fich Bufchel von Mauerraute in ben Mauern. Man fab burch bie tief am Boben fich befindenben Genfteröffnungen in bas Innere, wo ein üppiger Baummuche von Efpen, Gablweiben und anderem Beichhols aufgeschoffen mar. Die Renfter = und Thurgewander, aus gelblichweifem Sandfteine, ftachen ichauerlich von ben fcmargen Mauern ab. Das Gange mar einem Tobtentopfe gu vergleichen, ber Ginen aus feinen leeren Mugenhöhlen graulich angrinft. Auf mancher Burgruine bes Lanbes mar ich berumgeflettert, aber nie, bas fann ich mit voller Bahrheit betheuern, hatte ein Bebaube einen fo burch und burch ichauerlichen Ginbrud auf mich gemacht. Es überlief mich unwillfürlich eistalt; aber ich butete mich mobl, etwas von bem ju verlautbaren, mas mich innerlich bewegte.

"Auffallend mar mir Gerhard's Schweigfamkeit an biefem Morgen und ber unverkennbare Ausbrud von Migvergnugen ober Biberwillen, welcher fich in feinen Zügen ohne Mühe lefen ließ.

"Bielleicht ift ihm ber Oberforster mit seinem Borschlage, hier ju jagen, in sein Lieblingsrevier hineingefallen, bachte ich, mich noch bes eigentstimtlichen Ausbruckes seiner Züge erinnernb, als am gestrigen Abend ber Oberförster biesen Waldbiftrift naunte; vielleicht bet der alte Mann biese Nacht ichsecht geschlafen, bachte ich, was auch einen Greis übel stimmen fann.

"Bir waren endlich, ziemlich bis an die Aniee triefend naß, an der Stelle angefommen, wo uns der Oberförster unsere Stellung anwies. Der Trieb begann alsbald und in einer nicht langen Frist rachte es rechts, wo der Oberförster und Gerhard standen, dann trachten zwei Schiffe links neben mir, wo mein Bater stand.

"Die Treiber tamen naber mit ihrem Sollenlarm, und plotlich

raschelte es im Gebufch und ein Rebbod ftredte naseweis sein Auges Geschet mir auf flunfig Gange entgegen und maß mich mit seinen Mugen Lichtern und schnurrte eben, um auf un'd davon ju geben.

"Da frachte ich und bas Thier that einen Sat in die Sobe und fiftrzie auf ber Stelle gufammen. Mir tam leiber nichts mehr schufgerecht, obgleich es rechts und lints forthin noch trachte. Als bas halali geblasen murbe, erschien Gerhard bei mir. Etwas geschiesen, jumger herr? fragte er.

"Ich wies auf ben Rebbod und fagte: Nichts weiter als ben ba!

"Er ging ju bem Thier.

"Im Feuer gefallen? fragte er mit beifälliger Diene.

"Ja wohl!

"Blit! rief er, bas ist ein Kernschuß, ein Meisterschuß, ben hier ber Obersorster — und das ist ein Schüte, vor dem ich Respect habe — nicht besser tressen sienen! Grade aufs Blatt! Meiner Treu', junger Mann, Sie machen mir Plaistr! Aus Ihnen wird Etwas. Solch einen Schuß hatte der läsebleich Junter Wasserpelade nicht sertig gebracht, und wenn ich ihn dreifig Jahre mit dem Stachelband dressen, du den wenn ich ihn dreifig Jahre mit dem Stachelband dressen, der ein stock Beetl. Solch ein Stüd Menschensleich nehm' ich nicht mehr in Zucht und wenn der dezigint' ich nehr in der bestind gut und wenn der deginn' ich nwerzen schon. Prosit! Sie haben sich gut empfossen!

"Bahrend Diefer Rebe tam mein Bater mit Moosfeld. Das ift ein Kapitalterichen, fagte ber Alte zu bem Oberforfter. Da guden Sie einmal! Sie hatten ben Bod nicht meisterhafter getroffen!

"Moosfeld schmunzelte. Wilhelm, ich gratulire! sprach er. Run siten Sie im Sattel und fallen schwerlich mehr heraus.

"Mein Bater lächelte vergnügt.

"herr Juftigrath, fagte Gerhard zu ihm halblant, von dem Jungen haben Sie Ehre, und man sieht's am Jungen, daß ber Meister fein handwert versteht.

"Die Bahrheit zu gestehen, so war ber Schuf burchans ohne alle Berechnung, blindings geschehen; bag bie Rugel ben tunstigerechten Fled sand, war burchaus mein Berbienst nicht. Das aber hier, wo es galt, bie Gunst bes Alten mir zu sichern, einzugestehen, sand ich leinen Beruf.

"Bissen Sie, herr Oberförster, warum bie oberschlesische Midssuppen niemals traf? suber Bergarb sort; er machte allemal aus ritterlicher Feigheit die Augen zu, wenn er schos, ober zwinkerte und blinzeste. Als ich ihn dariber hernadm, sagte er, er fonne nicht anders; er erschrede allemal von dem Knalle. Da muffen Sie Soldat werben, sagt' ich sipm drauf. Sie haben dann Aussicht zum Feldmarschalle. Warum nicht? sagte der Pechvogel; unter meinen Ahnen sind ein Dugend Generale.

"D waren Sie bei Ihren Ahnen! rief ich im Borne, bann ware Ihnen und ber Belt geholfen!

"3ch wollt's auch! fagte er barauf wehmuthig, benn unser Abnenfaal ift babeim im Schloffe.

"Bir brachen Alle in ein lautes Gelächter aus, in bas ber Alte aufs Berglichfte einstimmte.

## 11.

"Mein Bater blieb noch etliche Toge, wo Jagb auf Jagb folgte. Enblich mußte er heimtehren und ich blieb bann auf bem Revier und begann bei Gerhard meine praftische Laufbahn.

"Ich meine aber, der furanzte mich! Bon Morgens fünf bis Abends fünf tonnte ich auf feine Ruhe zählen! Es ging von Schlang zu Schlang, von Schland zu Beftand. Saattampe und berfei Dinge, wie sie die fatenischen herren jetzt ausheden, kannte man damals noch nicht, und ich hätte einmal sehen mögen, was Gerhard gesagt hätte, wenn ihm so Geiner unter die Beine gekommen wäre! Ich hätt's nicht sein mögen! Der Mann war ein Kernpratister. Alle grauen Theorien

machten ihn topfichen; aber er kannte fein Fach. Er traf ben Ragel auf ben Ropf. Wollte ber Oberförster, ber ihn mit großer Mibe und Achtung behanbelte, etwas Gutes, aber Reues burchseigen, so sagte er zu ihm: Mein Großvater, ber Forstinspector war, sagt in seinem Tagebuche bas und bas. Was halten Sie bavon, herr Nachbar?

"Om! brummte bann ber alte Gerhard, Sie haben mir schon Mandes von bem alten herrn gesagt, was sich bewährt hat. Der ift mir schon ein Genährsnann. Die Alten waren nicht auf die Rase gesallen, sonst hätten wir längst teine Wälter mehr. Die siest gewidelten Kathebermanner, die's bester verstehen wollen, als der liebe herrgott, sind alle teinen Schuf Pulver werth. Ich dief, fommen, trotz aller maussering Schwaftunft, teinen Rechos schieden, wie ber junge Möll hier seinen ersten geschossen kebel

"Nun tonnte aber ber Oberforster barauf rechnen, bag Gerhard mit ber Sache ins Baffer ging und fand er's probat, fo tam er, um bem alten herrn eine Lobrede zu halten. Der Oberforster tannte seine Leute und fagte mir bas Nöthige, und es siel keiner Secle ein, bem eisenselten Ehrenmanne gegenüber auch nur einen Mundwinkel in die Breite zu ziehen.

"Mich nahm er nun ins Gebet. Buerst galt's, die gehörige Jägersprache loszubekommen. Ein Fehler, ein Berstoß gegen sie batte auf ihn dieselbe Wirtung, wie ein falscher Zon auf Wozart's Gesicht. Dieser zudte bekanntlich, als ob ihn eine Natter gestochen; gerade so war's bei Gerhard. War der Berstoß arg, so begleitete ihn ein Ruch, der burch die Bähne gischte und seinem Grimm als Melieter biente.

"Eine Ohrseige wollt' ich sieber hinnehmen, als wenn so ein golvenes Kalb Mosse einen Ausbruch verpfuscht! rief er aus. Es gebt mir allemal durch Wart und Bein. Da hab' ich, sagte er weiter, mit dem zwerggeborenen Wasservollacken meine Arbeit gefaht! der Kerl begriff nichts. Sie Baron von Ochsth! rief ich ihm zu, ich jage Ihnen noch eine Kugel durch Ihren leeren Hirnfalten, wenn Sie teine Oressur annehmen! Donnerweiter! ich hab' meinen

Tiras breffirt, und bas ift nur ein leibiges Bieh; ich werbe boch noch so ein polnisches Kameel in Zucht und Ordnung bringen! Ich gag Ihnen, dann fand ber lange Eindarn ba und machte ein Gesicht, daß er als Rabenscheuche hätte dienen können! Na! er ist sort. Dafür fei. Gott gedanst! Nun passen Sie auf! Ich will was ein Examen mit Ihnen halten, um zu sehen, ob Sie außer Ihne im Famen mit Ihnen belten, um zu sehen, ob Sie außer Ihnen batten und all ben Teusseleien, die die Schumeister Ihnen eingepauft haben, auch etwas von dem Edessen, was es gibt, der noblen Wadbunft, wissen. Wire freilich schlecht genug bestellt fein! sebte er achselgudend hinzu.

"Ra! mas beift Unftanb?

"Der Ort, wo ber Jäger steht, wenn er weiß, wo bas Wist wechselt.

"Aba! mas beift benn: Bechfeln?

"Da das Wild seine Gange und Pfabe gern einhalt, wenn es aus einer Waldparzelle in die andere geht, so heißt dies hin - und hergehen: Bechseln, und die Pfabe: Bechsel.

"Gut. Aber mas beißt: Mufit?

"Benn ber Jager weiß, wo Saue wechseln, fo besteigt er wohl einen Baum, bamit bas Bilb nicht bie Witterung friegt.

Da hapert's, junger Berr! rief er aus. Anfit heift ber feste Sit zur Erbe bei Sauwechseln. Sochfit nenut man ben Stanbort auf einem Baum, aber nur bei Rothwild! Berftauben?

"Bang mohl, fagte ich. Werbe mir's merten.

"Bas heißt: Spfiren geben?

"Benn eine Reue gefallen ift -

"Brav! unterbrach er mich. Das ift ein Rapitalausbrud für frifden Schnee!

"Die Spurfährte fuchen, vollendete ich.

"Richtig. Biffen Gie, mas eine Reffeljagb ift?

"Freilich, entgegnete ich, wenn bie Treiber von allen Seiten nach einem Mittelpunkte treiben!

"Bufdiren? Be? -

"Suchen nach Schnepfen mit bem Sunbe!

"Bann ift ber Schnepfenftant?

"Frühjahr und Berbit, gegen Abend ober bei Tagesanbruch!

"Rennen Gie bas Schnepfenfprüchlein vom Frühjahr?

"Oculi - ba tommen fie!

"Laetare - ba fommen bie mabre!

"Judica - ba fint fie auch noch ba!

"Pelmarum — Trallarum!

"Sie find ein Brachtjunge! rief er aus. Da bleibt uns ja faum noch etwas zu thun übrig.

"Doch halt! Die Gache ift noch nicht aus!

"Bas nennen wir Burichgang?

"Anfchleichen ans Wilt auf feinen Ageplätzen ober wo es beraustritt, um fich zu ägen!

"Muf bie Guche geben?

"Dit bem Sunbe Safen aufthun!

"Saue einfriechen?

"Einen Bald umgehen, weun etwa eine Neue gefallen ift, um sich zu vergewissern, baß bas Bild herein, aber nicht herausging, also noch brinten fleht!

"Sol' mich ber Audud! Sie haben's los wie ein alter Jäger, und Ihrem Bater macht's Ehre. Er lüftete feinen grünen hut und jagte: Respect vor bem Manne!

"Miffen Gie, mas es heißt: Einen hirfc ausmachen? eine Gau fest maden?

"Die Stellen ficher wiffen, wo fie fteben. Die hunde thun fie auf.

"Gie werben einmal ein hirfchgerechter Jager! rief er aus.

"Bas ift bas, Berr Gerharb?

"So nenut man Einen, ber aus ber Fahrte, ber Lofung und anderen Kennzeichen bas Geschlecht und bie Starte bes Rothwilbes bestimmen taun.

"Ich will's bei Ihnen schon lernen!

"Er fcmungelte.

"Nun laffen Sie uns 'mal nachsehen, ob Sie bie Thiere gehörig tennen. Was ist bei Sauen ein Frifchling? —

"Ein zweijähriges Thier!

"Ein Reuler ober eine Bache? "Mannliches und Mutterschwein!

"Wie heißt ihr Lager?

"Reffel ober Bette!

"Bie nennen wir bie Sauer obet Fanggahne?

"Gemehre!

"Das Maul?

"Befpräch!

"Ծսწ?

.Lauf!

"Bie beift ber junge Sirfch vom Dai bis November?

"Birfchtalb!

"Co hab' ich meinen Bafferpoladen auch genannt, sagte lachenb Gerharb; aber ich sage Ihnen, ba ist bie Beriobe zwischen Bieae und Grab bei biefem Menschen!

"Run fragte er nach ber Bebeutung ber Namen: Schmalthier, Mitthier, Geitthier, Spisser, Spisser, Gabler, Echfer und so weiter bis gur höchsten Sprossengabl; dann nach ber eigenthümlichen Benennung jedes Leifestheiles beim hirfch, Reh, Hafen, Juds, Wolf, Gefügel furz bie menbliche Reihe ber Annftausbrüde burch. Mein Bater hatte sich ben Spaß gemacht, mich bat Alles gang genau zu lehren. Ich bestand mein hablögiges Eramen aufs Allergläuzenste, mub ber Alle fiel mir am Eude um ben Jale und schmachte mich ab.

"Nein! rief er, sold ein Prachteremplar von Eleven ift noch nicht auf ben Stänbern gestanben, seit Nimrob ein gewaltiger Oberförster vor bem herrn mar!

"Abends machte er bie schmeichelhaftesten Erklärungen über mich bem Oberförster, ber barüber vergnitglich lächelte, weil er burch ben Freiherrn Eleven bes herzeleibes viel erbubet hatte; benn bamals wurde Gerhard nicht fertig mit Klagen über ben Stocksisch von Baron, wie er ben Menschen nannte. "Alle Tage mußte ich mit ihm hinaus, ber Schnee mochte fo boch liegen, als er wollte; ber Regen mochte fremen; ber Wind braufen, bag man sich nicht auf bem Weg erhalten tennte. Ich bantte bem Manne viel, auch in Betreff einer angern Abhartung mb Zähigfeit, bie Launen und Unbequemlichkeiten ber Witterung zu ertragen.

"Mends faß ich bei ihm bis zehn Uhr. Das war einmal die Stunde, in welcher er zu Bett ging. Überhaupt war eine an Bedanterie grenzende Ordnung in der Eintheilung seiner Zeit, wie auch in seiner Lebensweise, selbst im Essen und Trinken hinschlich bes Maaßes. Und dies ist es gewesen, was den Maun so

ferngefunt, fo jugendlich frifd und ruftig erhielt.

"Anfangs hatte ich ihm gar wenig Gemüthlichteit zugetraut, aber als ich einnus niet- und nagelsest in seiner Gunt saß, ehrte er auch das Innerste beraus. Run siber jein eigenes Leben schwieger wie das Grab. Einige Fragen, die ich ganz argloß gethon, wies er kurz ab, und bas Runzeln seiner Etirn, an dem ich recht deutlich wahrnehmen konnte, wie es unter der Beste ausfah, sagte mir, das sei das Noll me tongere, das "Rühr" mich nicht an" seines Wesens. Ich nahm mich nun sorzsätlig in Acht und berühret ühnliches nie mehr. Zadurch gewann ich nech mehr Beden und Raum in seiner Gunft, und zusetzt von unser gegenseitiges Berhälmiß das eines Schnes zum Bater und ungekehrt, denn ich siehe der Wann von gauger Seele, und daß er mich lieb hatte, das ließ sich einmal nicht leugnen, und er wollte es auch nicht.

"Ich lernte viel bei bem Mame, mehr wie bei bem Oberförster Moosselb, ber bie Gabe ber Mittheilung eigentlich nur in einem geringen Grabe bejaß. Bei ihm verrichtete ich nur Schreibereien, und bas Einzige, was ich wohl bei ihm gewann, war das Kartenzeichnen und die geometrischen Aufnahmen, da er ein tüchtiger Meffäuhller war. Dies konnte jedoch nur in einer Jahreszeit betrieben werben, die durch ihre Mise den Aufenthalt im Freien gestattet. Bei Gerhard kam's auf die Bitterung gar nicht an.

Auch die schlimmste war nicht im Stande, ihn zu hause zu halten. Endlich kam bas langersehnte Frühjahr mit all seiner Pracht und hertschfeit. Best erst lernte ich die rechte Poelie des Baldlebens kennen und dankte Gott, daß der alte Gerhard angewiesen war, mich mit all dem bekannt zu machen, was ich wissen mußte, um eine Borschule meines Berufes gehörig durchgemacht zu haben.

"Dit hatte mich in biefem Winter bie Ruine bes alten Forftbaufes eigentstimilich angeregt; oft hatte ich bemertt, bag ber alte Gerhard eine gewisse Furcht und Schen vor ber Ruine atte, ohne baß ich mir bas enträthseln konnte. Ich hatte mir vorgenommen, ihn einmal nach bem Grunde zu fragen, warum boch dies Haus bem Ulturgange sei gewidmet worden. Eine alte Ruine war es nicht, und besser wäre es in manchem Betrachte gewosen, wenn ber Förster hier gewohnt hatte, als baß seine Wohnung jett bei bem Oberförster lag.

"Ich fam nun niehr in biefen Theil bes Forftes, als in ben Bintertagen, wo er taum juguglich mar ju gewiffen Beiten.

"Eines Tages, es war fo um bie heilige Pfingstenzeit, wo ber Wald jubelt und ichalt; wo alle Pulfe best Lebens gewaltiger schlage nich ber Blüthenduft in Wellen baherwallt, tam ich spät am Mittage mit Gerhard an eine herrliche Quelle, die platichernb über das Gestein in wunderbarer Klarheit herunterriesette. Überall blübten buftige Mabilmen, und rings um die Quelle standen — in biesem Kadelholzeveier unseres Forstes eine Seltenheit — vier wunderschöne, schattenreiche Buchen, baher die Setelle auch ber "Bierbuchenborn" hieß.

"Dier ließen wir uns nieber, um aus ber Faust unser Mittagsbrob zu verspeisen. 3ch hatte mich wahrlich nicht wenig bamit abgequalt, einen Krug tössliches Wertseburger Bier mit herum zu tragen, ber uns nun aber auch erquicken sollte.

"3ch wollte Gerhard bamit überrafchen, benn er wußte nichts bavon.

"Unferen Durft ftillte bie bupfenbe Quelle, bie ich in ber Lebertapfel auffing. Dann lagerten wir uns unter ber gröften

Buche und agen, Jeber, was er in ber Jagbtasche mit sich trug, und als ber Magen sein Recht hatte, sagte Gerhard: Nimm eine Pfeise!

"Und einen Trunt Merfeburger Bier! fette ich hingu und aofi ein.

"Über des Alten Züge siog eine Heiterkeit, wie ich sie lange nie gesehen, und die Stimmung benügend, deutete ich auf die Ruine des alten Fortstaufes bin, die man gerade vor sich hatte, und sagte: Ich habe Sie schon gar oft fragen wollen, was es doch eigentlich mit dieser Ruine, die immer einen gespenstigen Einbrud auf nich macht, für eine Bewandtniß habe? — Bitte, theilen Sie es nit bech mit!

"Er fah mich mit einem Blid an, ben ich noch nie an ihm bemerkt hatte. Ich hielt ihn mit ber Ruhe aus, die ber in sich fühlt, ber sich einer unlautern Absicht nicht bewust ist.

"Ihnen, bob er nach einer Weile au, ja Ihnen will ich bie Geschichte ergablen — einem Anberen — boch hören Sie benn:

"Das haus, bas Sie hier vor sich sehen, war vor fünf und sechzig Jahren bie stattliche Wohnung bes Försters, bestem Stelle ich jetzt einnehme. Die Herischaft hatte es neu erbauen sassen, und absichtlich mitten in ben Wald, weil bie Wittbieserei ber Bauern aus ben nächstgelegenen Dörsern ben Wichstand bes Landesherrn, ber ein leibeuschaftlicher Jäger war, sehr beeinträchtigte. Von bier aus konnte ber Förster leichter in allen Richtungen bas weite Revier begehen und bewachen, als wenn er, wie ich jetzt, brunten bei bem Oberförster wohnte.

"Außerbem mochte auch noch bas besondere Wohlwollen bes Cantesherrn sur bie Person bes bamdigen Försters sich gettend gemacht haben, baß man bas Haus so geräumig und stattlich aufgesührt hatte; benn er war Leibigger bes Herrn gewesen viele Jahre lang, hatte in unbescholtener Treue ihm gedient und einst, als sie hier im Forst eine Sausgab hielten, ihm bas Leben gerettet. Ein gräulicher Keuler entging nämlich burch eine Bendung bem Absangen mit ber Nabel, und er wäre unvertsbar unter ben

Bewehren bes Unthiere verenbet, wenn nicht ber Leibjager burch einen Deifterfcug bas Thier niebergeftredt hatte. Das vergafi ibm ber eble Berr nicht. 218 bie Stelle bier erlebigt mar, erhielt er fie und ansehnliche Dienftlandereien, Diefe fammt bem prachtigen Reubau, welcher bie Bohnung bes Oberforftere bei Beitem übertraf, abgerechnet noch, bag man ba oben bie munbervollfte Fernficht hatte und bie Oberforfterei brunten im Loche liegt. Der Forfter mar acht = ober neun und vierzig Jahre alt, als er hierher jog. Der Landesberr richtete ibm feine Saushaltung bochft freigebig ein, und fo vollftanbig, ale hatte er ichen vierzig Jahre gehauft.

"Da brauchte fich tein Dabel ju bebenten, in bies marme Reftden zu hupfen. Gie brauchte rein Richts mitzubringen, ba Alles ba mar, mas immer zu einer orbentlichen, pollftanbigen Saus - und Landwirthichaft geborte, felbft tuchtige, mildende Rube und madere Ochfen jum Felbban. Überbies hatte fich ber Forfter ein fcones Rapital erfpart in feinem Sofbienft und mar babei fein unebener Daun, wenn auch fcon graue Saare fein Saupt mit ber fogenannten Rummel = und Galgfarbe bebedten.

"Beirathen mußte ber Forfter. Er ging feinem Berufe tagtaglich nach. Bas follte ba aus ber Birthichaft merben, wenn fie eine begablte Schaffnerin hatte führen follen?

"Go ging benn ber brave Mann aus, bie Tochter bes Lanbes

ju befeben, baf er fich eine erfiefe.

"Der Forfter war ein ftiller, gefetter Dann; machte nicht viel Befens, und fcone Rebensarten, Schmeicheleien und Rofereien, wie fie bie Dabels lieben, maren eben feine Baffion nicht. Rurg und bfindig, ehrlich und treu, bas mar fo feine Art; aber ein Berg hatte er, wie es wenige gibt. Bos murbe er nicht leicht, aber er tonnte es boch werben, und bann mar er's orbentlich; allein es tam felten an ibn, wie gefagt. Überall mar er geachtet und gefchast, und fein Bater und feine Mutter, beren Chefruchtlein er gefreit, batte lange Feberlefens mit ihrem Ja gemacht. Er mar, mas fo bie berechnenben Leute fagen, eine berrliche Bartie.

"Dag er Oberforfter murbe nach furger Beit, wenn er's

überhaupt wollte, daran war eben gar fein Zweisel, unte er war's vielleicht gleich geworben, hatte ber Landesherr Rath gewusst, was er mit bem Deetforfter anfangen sollte, ber die Stelle inne hatte und weber zum Sieben noch zum Braten war. Es war wieder so ein Jagdjunter, ber ein Kartosselftst für eine Eichencultur ansah; ein windiger herr Bon, ber vom hose weg mußte, weil er nichts taugte und nicht zu gebrauchen war.

"Der wohnte in unserem Forsthaus allein und hatte eine eine Wirthschaft, langweilte sich und trieb Alletria, als Bögelausstepfen und bergleichen, weil er nichts Bessers zu thun wuste; las Romane, statt seinen Forsten ein Pfleger zu sein, und hatte den Muth nicht, in den Wasd allein zu gehen, weil er die Wildbiede wie das Keuer stücktete.

"Richt einmal ein Schüte war er, tenn er traf nichts, weil er's machte wie mein Wasserpolade, nämlich bie Augen zumachte, wenn er losbrüdte; ba war ein tüchtiger Förster Noth, ber that, was ber Oberförster thun sollte und nicht that.

"Sobald er horte, bafi ber Förster aufzöge, sagte er, nun ziebe er zu ihm und miethe ihm ben Oberftod seines Saufes ab, ben er sa boch nicht gebrauche und, ba er sich verheirathe, schaffe er seine contracte Wirthschaft ab und ziebe ganz zu ihm in Rost und Wohnung.

"Das war freilich bem Förster nicht lieb, aber ber Fürst sagte: Thu' es, Leopold; bu bringst viellieicht noch etwas an ben Burschen! Das war natürlich für ben Förster ein Befehl. Der Oberförster war reich unt tounte gut zahlen, wollte es auch, und so ein Zuschus war nicht zu verachten.

"Freilich hielt er fich aus, baß er noch ein Jahr im Forsthause bliebe, bis feine neue haushaltung in Ordnung fei. Das ließ fich benn auch ber junge herr gefallen und die Sache war gut.

"Leopold, fo will ich ben Forfter bei feinem Taufnamen nennen, fuhr Gerhard fort, ging nun ernftlich ans heirathen.

"Run war er mit bem herrn öfters auf bie Balge gegangen in ein Revier, mo es Auerhähne wie Spaten gibt. Gie wohnten bann bei einem Förster ein paar Tage mitten im Balbe. Benn bie Balge nicht mar, so hatte Leopold Zeit, mit bes Försters Töchterlein zu firren. Das war ein wundernettes, lebendiges Ding von neunzehn Jahren, aller Bossen voll, das mit bem Leopold seine Scherze trieb, und er mit ibr.

"Db bas Mabel ein Auge auf ben Leopold hatte, weiß ich nicht; aber gram war sie ihm nicht. Er aber friegte Eins auf sie, und oft mochte er benken: Wenn bu einmal so allein im Walbe hausen mistieft, und so ein berzig munter Weisboen bich empfinge, wenn bu naß und mide heimtämst, es war boch eine prachtige Sache. Sie war soon, hab' ich sich gesagt, nut auch ein Bischen gefallsichtig. Run, so etwas sieht ein verliebter Mann setten, weil er meint, sie sei's eben nur alleine gegen ihn, und bas sei nichts Anderes als pure Liebe.

"Das Mabchen war hoch gewachsen, ebel gestaltet, sippig und voll. Sie hatte Augen wie Arbien so schwarz, und leuchten wie Beuer und Licht; ebenso schwarze, glanzende Haare und eine etwas brauntiche Haut; aber Badchen wie Kosen, frische Erdbeersippen, und Zähne so weiß wie eine frischgefallene Neue. Dabei war sie voll Wit und kanne; sang sehr hibsich und konnte einem ehrschen Tägersmanne heiß im Kopf und im herzen machen, wie sie es wem Körster Leepold machte.

"Als er benn nun eingerichtet war und sich bei seinem gnäbigen herrn bebantte, sagte bieser freundlich scherzend: Leepold, allein hälfif bu es ba broben nicht aus, und beine Wirthschaft geht sieben eine wakere Frau. Wie steht's benn ba? haft bu noch nichts auf bein Korn, nichts im Bifir?

"Durchlaucht haben mohl recht, fagte er, und ich - bente es auch ju thun; aber jum Beirathen geboren Zwei, Die Ja fagen.

"Richtig; aber haft bu benn Gine, von ber bu wünscheft, baß fie 3a fagte?

"Warum nicht, Durchlaucht?

"Co fdieg los, narrifder Raut!

"3ch weiß ja aber body nicht, ob fie mich will?

"Ift benn heuer ein Schaltjahr, lachte ber gnabige herr, bag bie Dabchen freien?

"Das nicht, bas Jahr hat brei hundert funf und sechzig Tage! "Ei, so mußt bu freien! Wohin sieht benn bein Ginn? Beichte mir einmal. 3ft's ein bubiches Försterefind?

"3a, Ihro Durchlaucht, sagt er, des Försters Auhn Agneschen.
"Ei, sieh 'mal da! rief der Fürst. Du hast eine freim Alafe.
Ift ein hissisches Matchen; und ich glaube, auch brad erzogen.
Ihre Ctern sind wadere Leute! — So mach's kurz! Leopold.
Griffe den alten, braven Auhn, und sage ihm, ich säh's gerne, wenn seine Tochter dich zum Manne machte. Du habest ein warmes Aeftlein und für deine Juhust wollte ich schor gergen.

"Leopold verbeugte fich bantenb und ging" ichnurstrads borthin, wo bas icone Bilb frant.

"Er brachte seinen Gruff an ben Mann und erhielt mit Freuben bas Ja ber Eftern, und Agneschen, bas ihm so Etwas abgemerkt haben mochte, machte ihm auch kein bes Wesicht, und alls er seine Freinverberei anbrachte, traf er aufs Blatt und sie wurde seine Fran.

"Es gab im ganzen Thuringer Balbe feinen glüdlicheren Menichen als Leopeld! Er holte fein Weis heim und sie lebten ein Jahr in einer Ehe, die glüdlicher nicht sein tounte. Da rückte ber Oberförfter wieder mit seinem Blaue berank.

"Leepold aber hatte nun erst recht teine Lust, und das sam so. Der hochabelige Herr Obersörster merste bald, daß der Förster Beepold ein Frauchen habe, das nicht schöner zu masen sei. Wenn er einmal ins Hans sam, so verschlang er sie sast mit seinen begehrlichen Bliden und wußte so zudersüß zu reden, daß Leepold dachte: Man muß den Taubenschlass zu machen vor Marder und Stiss. Wer aber seiche Beester im Haufe buldet, mag sich selbst antlagen, wenn sie ihm sein fein Täubchen maussen

"Er sagte baber furz nub gut, bas ginge nicht; seine Hanshaltung sei zu einfach; er führe keinen Tisch, und könne ihn nicht führen, wie ihn ber Oberförster gewohnt sei, und schling's ihm rund vor der Rase ab. Damit war auch Agneschen wohl zusteieben, die auch meinte, so ein seiner Hespesperr, der mache gang andere Ansprücke, als sie es gewohnt sei nnd — und — da doch vielleicht bald der Strech auf dem Dache klappere, so könne sie es gan nicht nannteniren, und eine Magd wolle sie einmal nicht noch zu der nechmen, die sie um des Biehstandes willen schon halten mulle; überdies komme dadei Richts herna, wenn auch der reiche Berr Oberförster uoch so slott bezahle; sie selber gewöhnten sich dann au ein sippigeres Leben, und das ließen doch ihre Einnahmen nicht zu; der junge herr könne es machen wie sein Bater, nämlich er könne heirathen, und dann wäre Alles geerdnet.

"Das waren verständige Reben von ber jungen Frau. Leopold war seelenfroh, sie zu hören, und die Geschichte hatte ihr Ende erreicht.

"Der Herr Oberförster ließ allerdings etwas die Flügel hängen und mar ein wenig brummig. Eine Zeitlang machte es ber Förster Leopold gar nicht recht; allein die Sache ordnete sich boch wieder und ber Oberförster fam manchmal zu Leopold auf ein Stündchen, wenn er gerade in der Räße des Dauses war und hielt sich scheicheben und anftändig, od er gleich bie schießeiden unge Frau immer besonders anszeichnete. Es blied Alles im Geleise der Ordnung.

"Freilich ahnete es Leopold nicht, bag ber Oberförster, ber, wie alle biefe feingebadenen, murden herren, lange schlief, immer Worgens an seinem Sause vorilberging, ber schönen Frau ein paar liebreiche Worte sagte, einen Kuß zuwarf ober berlei Etwas, was ben Weibern nicht zu missallen pflegt.

"Anfänglich argerte fich Agueschen; später gewöhnte fie fich baran, und noch hater fag fie immer Mergens um bie Stunde am Fenfter, benn es chymeichette ihrer Eitelfeit, bag ein fo vornehmer herr fie fcon fand.

"Ihr Bochenbett anberte allerdings die Sache und ber fleine, schine Rnabe machte die Eltern unaussprechlich gludlich. Es war aber auch ein bilbiciones Kind.

Etwa vier, fünf Tage barauf begegnete ber Oberförfter Leopolben im Balbe.

"Gludauf, herr Förster, rief er ihm zu. Dan hat mir gefagt, 3hr Familienglud habe nun bie Arone empfangen burch einen prachtigen Anaben.

"Leopold bantte und bestätigte bas.

"Baben Gie benn ichon einen Bathen? fragte ber Oberförfter leicht bingeworfen.

"Leopold fagte, es fei eine ehrwürdige Gitte, bag ber Grofvater als Pathe gebeten werbe, und ba feine Ugnes bas Glud habe, ihren Bater noch zu befigen, fo liege bie Berpflichtung febr nabe.

"Aber fonuten Sie nicht noch einen hinzunehmen, fragte ber Oberforfter weiter, und feste hingu, in biefem Falle wurde es ihm eine unansprechliche Freude gewähren, biefe Ehrenftelle einzunehmen, wenn er aubers nicht als zubringlich mit biefem Beweis eines berglichen Wohnvollens fei.

"Leopold war in einer mehr als unangenehmen Lage. Gerne hatte er ben Bubringlichen gurftdgewiesen, wenn es nicht eine Beleibigung gewesen ware, die faum größer möglich war. Er durfte überdies bem Bergesetten nicht vor ben Kopf ftoßen, und es blieb ihm nichts übrig, als auf ben Gebanten einzugehen.

"Leopold befaß Weltgewandtheit genug, Dies auf eine Weife gu thun, burch welche er fich felber nichts vergab und boch auch ben Oberförster nicht beleibigte.

"So war benn ber Untrag angenommen und bie Sache, wenn auch nicht in ber allerliebsten, boch aber in Ordnung.

"Sie werben es begreislich finben, bag ber Gevattermann feinen Pathen feben wollte, und ber erröthenben, lieblichen Mutter ertlärte, er habe nie ein schöneres Kind gesehen, und bann später behauptete, es gleiche ber Mutter wie ein Tropfen Baffer bem anbern.

"Diefe beiben Urtheile horte bie eitle junge Frau, und sie mocht ben Schluß nicht wohl abweisen tomnen, daß ber herr Oberförster damit boch ausgesprochen habe, er tenne teine schönere Frau, als eben sie.

"Sie werden es ferner begreiflich finden, bag ber Bathe und

bie theuere Gevatterin von bem ungemein reichen herrn Gevatter fürstlich beichenft wurden; baß fostbare Stoffe zu Aleibern und pruntenber, blintenber Schmud nicht fehlte. Und wenn sie errötent jagte, bas passe nicht für sie, er barauf ihr zuslüsterte: Einem reizenben Wefen passe Auses!

"Aurz — und bas herz blutet mir, baß ich es ausspreche, bie Schlange hatte ben Weg gehunden in bas Paradies eines harmlofen hauslichen Glücks, und die Eva darin fehlte nicht, ber ber Abfel geboten wurde! —

"Gerhard schwieg hier und stand auf, um seine Pfeise, die er in ungewöhnlich heftigen und raichen Zügen ausgedampts, aufs Reue zu stopfen. 3ch will es nicht leugene und in Alvede stellen: der Ten, in dem er sprach, hatte mitunter etwas so sundschweise der entsekliche Grium einer Menschenleele, die in einer unden Beziehung zu dem Erzählten steht, daß es mich eiskalt überlief und ich es bereute, die Bitte ausgesprachen zu haben, daß er mir die Geschichte des zerfallenen Hauses erzählte. Er suhr fort: Bon da an umschlich ebes zerfallenen Hauses erzähle. Er suhr fort: Bon da an umschlich vor Wolf die Perte, io oft er wuste, das der Dirte fesse, umd das schieden er immer zu wissen; er schlich auch wohl einmal näher herzu. —

"Die Gevatterin tonnte ja auch nichts bagegen haben, wenn

er nach feinem bergigen Bathen fab und ihn fußte.

"Ach, armes, schwaches Menschenherz, wo bu machen und beten solltest, leihest bu bem Berführer so gerne bein Ohr! rief Gerharb aus und richtete lange ben Blid jum himmel auf.

"Diefer Teufel berüdte das schöne junge Weib, mit dem er gleichalterig war; berüdte es mit allen Künften höllischer Lift und berechneter Schlauheit; spielte meisterhaft den unglüdlich Liebenden, ben hinschmachtenden, Terstlesen, Melancholischen, bei dem dann auf einnach die wilde Leidenschaft aufblitt und dann wieder sich schen verbirgt, bis das herz des Weibes, seiner Psticht abtrünnig, in sündhafter Liebe gegen ihn entbrannte und zuleht die heilige Schrante göttlicher Ordnung zerster war, das heilige Gebot der Psiicht verstummte in der eignen Bruft!

"Und ber treue, feiner Pflicht nachgehende Leopold war firre gemacht burch feines Weibes anfängliche Rede; hatte feine Ahnung bavon, wie er betrogen wurde. —

"Bas Weiberuft und raffinirte Berdorbenheit im Bunde zu ersinnen vermögen, um den Schleier des Geheinmisses um ihr Thun wu ziehen, bas geschah. Die Lage bes hauses mitten im Ferste war dazu, eben recht geeignet, einen heimlichen Bertehr zu serbern. hierzu kam, daß ber Obersörster immer mehr und mehr Leopold mit Arbeiten und Aufträgen betraute, die innerhalb seines Berussetreises lagen, aber auch höchst uneigennstigig ihm das überließ, was davon als Beschungstbeil absiel.

"Leopold war ungemein gludlich, Diese Berbesserungen zu verdienen, und wöhnete sich mit bem aufopferubsten Eiser biefen Thänigkeiten. Beil er es verdiente, tonnte er es mit Ehren und gutem Gewissen nehmen, anders würde ber streng ehrliche Mann auf feinen Kall es angenommen baben.

"Der Oberförster heuchelte ein Unwohlsein, und übertrug ihm namentlich alle biesenigen Arbeiten, welche ihn an bie febr entfernten Grengen ber Oberförsterei zu geben nöthigten, von wo er unmöglich an einem Tage heimtehren konnte. Leopold hatte bort seine Baldbitte und schließ auf bem Moollager ben guten Schlaf, pflichtmäßiger Thätigkeit treuen Begleiter.

"Co ging es mehr als ein Jahr, und diese Agnes war so tief gesunten, daß sie dem arzssesen Gatten eine stess wachsende siebe bewies, und über seine oft zwei, ja drei Tage dauernde Entsernung trosisos sich geberdete, während sie sich doch in des Hernung trosisos sieher Entsernungen freute, um desse mit ihrem Buhten sein zu können, der allemal sich einzand, wenn das Gesinde auf dem Felde war und dann heimisch wenn des Gesinde auf dem Felde war und dann heimisch in dem geräumigen Hauf der siehen Buhten siehes Allerwegen das Laster und die Ruchschissteit begleitet, daß ei mimmer nachsässisser wird im Beachten der Unississung die es dem Auge der Welt verbergen soll. Mit seiner wachsenden Frechheit nimmt seine Borsicht ab, und so ses selber den Grund seiner werden sieher der Verderig ein den den der Verderig von der entbischen, oft frühren, oft höltern Entbedung und Bestrafung.

"Benn auch das zutrauensvolle Gemüth Leopold's nicht im Entferntesten Arges ahnte, so waren boch andere Augen weniger vom Bertrauen gehalten, als die seinigen. Zu biesen gehörten die des Pächters der Dienstländereien des Oberfosters.

"Der Bachter mar ein maderer junger Landwirth, an beffen Seite eine ebenfo tüchtige, als fittige, junge, febr icone Frau ftanb.

"Diefe hatte ben fittenlofen Menichen, ben Oberförster, tennen gelernt, aber mit ber gangen sittliden Wirbe und frommen Bucht eines rein weiblichen Gemuths ihm eine Schrante gesetzt, welcher nicht mehr nabe zu tommen wagte. Sie hatte ibrem Mann alle die Bersuche bes Elenben mitgetheilt, und bieser hatte ihm unter vier Augen Dinge gesagt, die die Wangen bes ber Religion entfrembeten Menichen boch erbleichen machten und ihn innerlich mit einer Gewalt fasten, bie ihn, aber seiber nur vorübergebend, erfcitierten.

"Zubem hatte ber Pächter noch eine äußerliche Drohung hingugefügt, nämlich bas hinweisen auf eine Doppelstute, beren Bebeutung ben elenben Feigling mit Entsetzen erfüllte; benn er tannte von mancher Treibjagd bes Pächters wunderbar sichere Kugel.

"Diesem Baare, bas ben biebern Leopold hochschätzte, fiel es natürlich auf, baß ber Oberforfter so oft nach bem Forthause schlich. Sie ahneten seine Plane, aber sie tame erst hinter bie Schliche, als schon ber Schleier bes Gebeimnisses von bem Baar im Forsthause weniger strenge mehr gehalten wurde, und sie wähnten leiber, es sei noch Zeit zu einer Warnung und es sei noch möglich, ben Bersührer zu schoenen, ehe sein giftiger Sauch bas Derz verpeste, bas er umtreise.

"Eines Tages war Leopold von bem Oberförster ersucht worden, in einem Balvosstrikte, der von seinem Daufe drei bis vier Stunden entfernt (ag, das geschlagene Hofz, das bereits von dem dertigen Förster ausgesetzt, fortirt und numerirt war, zu revidiren, zu schätzen und ihm dann auch die schriftliche Arbeit abzunchmen. Es war dort eine bequene Balvhitte, wo man übernachten konnte, und Leopold übernahm das Geschäft gerne, da es ihm eine bedeutende Einnahme abwarf.

"Er nahm fruh einen berglichen Abichied von feiner geliebten Agnes, funte fein Rind und ging feinem Berufswerte nach.

"Sehr mube tam er gegen Abend in feiner Sutte an. Wie erftaunte er, auf feinem Mooklager einen versiegelten Brief von unbefannter Hand zu finden, bessen Aufschrift an ihn lautete!

"Haftig trat er vor die Thüre der Hitte, brach ihn auf und las — las noch einmal — und immer bleicher wurde sein Gesicht, immer entstellter seine Züge!

"Eine Beile ftand er ftumm und in seine Gedanten tief versunfen da; bann rief er mit einem entsellichen Con aus: Sollte er mich beswegen so oft von Sause wegziehen, der Berworfene, um mir mein Lebensallut zu gerfteren?

"Darauf sprang er in die Hitte, marf feine Doppelstinte um, die mit Augeln geladen war, setzte seine Mute auf und war nach wenigen Augenbliden im Didicht des Waldes verschwunden.

"Sein Blut tochte. Seine Bulje folugen beftig. Er tonnte fast teine Luft bekommen, fo beklommen mar feine Bruft.

"Der Brief redete nur von des Oberforsters Berjuch, sein Beib zu versühren. Auch tein Schimmer eines Berdachtes war segen Agnes ausgesprochen. Sollte sie darum schon mehrmals so bedeutigam gefragt haben: Sage mir doch, bis wann du endlich wieder zu mir und deinem Kinde tommst? Mir ist oft so dange in dieser Insansteil! hatte sie so nachbrucksvoll hinzugefest. Das Gesinde ist draußen, weit vom hause; ich mutterseelenallein mit dem Kind, und zum Schuse habe ich nur den alten Nere!

"Sie wagte es nicht, mir es zu sagen, sprach er zu sich, weil sie mich kennt und vielleicht Auftritte fürchtete, die uns nachtheilig werden könnten.

"Mit solchen Gebanten mar feine Seele beschäftigt, bie im wilbesten Zorne gegen ben Nichtswürdigen aufloberte. Dabei fühlte er feine Ermubung mehr und schritt in maßlofer haft drauf zu.

"Es war in ben Tagen bes Februar, in benen bie Dammerung noch immer mit winterlicher Schnelle ber Nacht voraneist. Bubem pfiff ein schneibenber Oftwind baber, ber sast jeder

15

Befleidung spottete. Rach einigen schönen Tagen war noch einmal eine Kälte eingetreten, beren Heftigkeit um so empfinblicher war, als ber December und Januar in selbigem Jahr unverhältnissmäßig milbe sich eingestellt hatten. Da tonnte schon ein rüftiger Jägersmann eine schöne Strecke guruldlegen. Dennoch war es bereits eilf Uhr, als sich Leepold seiner Bohnung näherte.

"Er stand einen Augenblich siel und besann sich, ob er seine Augenblich siel und besann sich, ob er seine Augenblich erschen welche weichte bei jedenstalls erscheten mitbe, das nicht erwoartete. Er hötzte wohl können durch den Arnecht eingesasseln werden und im zweiten Geschoffe sich ein Lager aussuchen; allein bas zerfiel bald wieder. Agnes würde am Ende doch erwachen, dachte er, und was sollte er so wiel Rumor machen? Besser ist, ich kopfe ihr am Laden!

"Er wußte, daß Agnes, wenn er früher abwesend gewesen, ben Knecht immter im Saufe schlafen ließ, da sonst das Gesinde in dem Nebengebäude schließ, wo der Bacofen und die Baschilliche war.

"Ich habe Ihnen früher gefagt, und Sie haben es selber geficht, bag bie Fenster tief an ber Erte waren, lagte Gerbard, nachdem er sich einige Augenblide von ber Ergablung erholt hatte, bie ihn auffallender Weise seine fehr angriff. Sonst tonnte er halbe Tage lang plaubern und man mertte nicht das Geringte, daß es ihn belästigte, und jest arbeitete seine Brust heftig und er athmete tief und schwer.

"Leepold, suhr er sort, tam allmählich bem hause nacher, bessen Rückseite ihm zugewendet war. Als er um die Ecke beg, sah er zu seinem Erstaumen Licht in der Wohnstube und die Läden waren nicht einmal geschlossen, eine Borsicht, die Agnes selbst dann nicht unterließ, wenn er selber zu Hause war, und immer sie schloss, wenn sie Licht in das Zimmer brachte.

"Leise schlich er gegen bie Fenster und blidte in die Stube. "Bas er fah, machte sein Blut gerinnen, sein haar strauben, seinen Herzschlag stoden!

"Un einem Tifch, unfern bes Dfens, faß ber Dberförfter

und Agnes in traulichem Kofen. Ihre Wangen glühten und ihr Mund lächelte zu ben gestüfterten Worten vos Berworfenen. Bon Zeit zu Zeit legte er feinen Arm um ihren Nacken, zog sie an sich, und in sangem, brennenbem Ausse weite Lippe auf Lippe; bann lachten sie wieber laut auf, und neue Kusse solgten sich rasch.

"Leopold ftand da braufien wie eine Bilbfaule. 3hm wurde es bunkel vor ben Augen; ein Schauber ichtitelte feinen Korper fein Auge weilte auf ber Gruppe vor ibm; aber das Blut flieg ibm nach bem Kopfe. Seine Gebanken verwirrten sich.

"Blöblich, als Ugnes mit schaftigem Lachen fich bes Oberförflers Urmen entwand, flog bas Gewehr vom Raden, ber Kolben lag am Baden. Ein Blite, ein Knall und Ugnes fturzte mit zerschmettertem haupte auf ben Buhlen.

"Bon maßlofem Entfeten ergriffen, fprang ber Oberförfter auf und wollte entflieben; aber ein zweiter Blit und Anal, begleitet, wie der erfte, vom Geflingel ber zerfplitterten Scheiben bes Fenfters — und auch er lag, vom Tobesblei getroffen, röchelnd am Boben.

"Gerechter Gott! rief ich aus, von übermaltigendem Entfeten erariffen.

"Gerhard ftand auf und ging eine Strede in den Wald hinein, ohne auch nur ein Wort zu reben. Er blieb länger als eine Viertesstunde aus. 3ch blieb an der Stelle, wo mir gesessen Gerhard's Deppelgewehr lehnte am Baume, fein losgetoppelter hirthfänger lag am Boben, ebenso sein hut. Er nufte wieder tommen.

"Ich war von der Erzählung um so mehr und um so tieser erschüttert, als Gerhard's eigenthümliches Benehmen mir den Gedanten eingestlicht, daß er jedenfalls in itgend einer Beziehung zu Leopold stehen misse. Freilich kannte ich die Faden nicht, welche hier das Ganze einigten und verbanden, allein daß sie verhanden seien, davon waltete mir tein Zweisel ob. Daher war ich um so gespannter auf den Schlis der Erzählung, der bei Gerbard's Rückfebr zu erwarten kand.

"Enblich fab ich ihn gefentten Sauptes wiebertommen.

"Er feste fich wieber auf bas trodene Moos und hob nach einigen Augenbliden an weiter ju ergablen, obgleich feine Stimmung feine andere, feine gewaltige Aufregung um Richts gemilbert worben war.

"Die Schuffe inmitten ber Nacht tonnten naturlich nicht ungehört an ben Dienstboten vorübergeben, die das ehebrecherische Baar wohlmeislich in das Rebengebäude geschafft hatte.

"Als Knecht und Magbe berbeistürzten, fiel bas Licht durch bie zerichmetterten Benfterscheiben auf ein Antlits, dor bem sie aprildebein. Es war ibr guter, von Allen geliebter Brodberr; aber diese entfetzliche Gesicht, diese emporgestraubten Haue, biefe Gradbesbläffe — nein, es war zu viel, zu schrechende Auge, diese Gradbesbläffe — nein, es war zu viel, zu siefes dieselich, um nicht auf diese, wenn auch roben Naturen, den tiessen Gindung au machen.

"In biefem Augenblide hörte man burch ben grellen Aufschrei bes Entsetens bas Wimmern bes Kinbes in ber Rebenftube.

"Bie ein elektrischer Schlag burchfuhr es ben ungludlichen Bater, als er biefe Jammertone ber Baife borte.

"Rehmt Euch meines Kindes getreulich an, sagte er mit einem Tone, ber wie aus einer Gruft heraus tönte, bis ich wieder geforgt haben werbe. Meine Frau und ben Oberförster hab' ich todtgeschossen. Sie liegen brinnen am Boden; laft sie liegen, bis bas Gricht sommt. Schnell holt das Kind und traget's zu dem Pächer Römer brunten bei dem Obersorsthause, ich gehe voraus borthin!

"Er wandte fich und ging mit raschen Schritten ben Waldweg bin. Etwa eine Biertelftunde später Nopfte es an bes Pachters Fenfter.

"Der Bachter ftant auf und fragte: Wer ift ba? -

"3ch, Römer, sagte Leopold in bumpfem Tone. heute, subr er fort, ist eine schlimme Racht! Ich bin gewarnt worben burch einen Brief, meine Taube vor Geiertrallen zu schijen. Der Geier hatte sie schon in seinen Krallen. Die Sache war weiter gediehen, als der wohlmeinende Brieffdreiber bachte. Ich fand die Ehebrecherin in den Armen des Nichtswürdigen und habe Gericht gehalten auf meine Fauft und nach dem Gesethbuche meines Gefühle, Römer! 3ch hab sie eben Beide erschossen!

"Ein gellenber Schrei aus bem Innern ber Stube, ein

Angftruf Romer's unterbrach ibn.

"Lag mich reben, Römer, fuhr er fort. Du bift eine treue Seele. Dir vermache ich mein Rind, hörst bu, mein Rind! Erzieh's gottesfürchtig; bu hast is eine Rinder und wirft bich fein erbarmen, auch wenn es Nichts, gar Nichts hat. Siehst bu, Römer, auf bem Erbe ber Shebrecherin ruht ber Fluch. Bester, auf beit Erbe ber Ehebrecherin ruht ber Fluch. Bester, bis Rind ift bettelarm! Anechte und Mägbe bringen es eben; ich bor'es weinen!

"Die Tobestätte seines Wefens brach aber bei biefem Tone ber Stimme bes Rintes zusammen. Er raufte sein haar, rang feine hande und weinte laut.

"Dann ging er ben entsehten Knechten und Magben entgegen, sah bas Kint beim Schein ihrer Laterne an, liffte es, und als als Ainb vor seinem Anblid entseht sich abwandte, sagte er: Ja, bu haft Recht, mein Kind, wenn bu bich abwendest von bem Bater, der bir Alles, Alles raubt!

"Darauf befahl er: Gebt's bem Bachter fcnell jum Genfter

hinein und tommt mit! -

"Sie thaten, mas er befohlen, und als ber Bachter feinen Ramen rief, war er icon weit im Wald, auf bem Rudwege jum Forsthause.

"Die Diener fonnten ihm taum folgen.

"Dort angelangt, sagte er: Run laßt bas Bieh aus ben Ställen und treibet's in ben Balb; holt Eure Riften heraus. Ich brenne bas Haus nieber!

"Gerechter Gott! fcrien Rnecht und Magbe: Herr, thut bas nicht!

"Schweigt! bonnerte er ihnen zu. Der Tag barf bie Stätte bes Gludes nicht mehr sehen, wo ber Teufel es zerstörte! Nie soll ein Mensch mehr hier wohnen, denn der Fluch Gottes ruht auf der Stätte, wo Chebruch und Mord verübt wurde; der Fluch Gottes ruht auf dem Erbe, darum soll mein Kind nichts erben, daß es vom Fluche frei bleibe.

"Run aber thut fchnell, mas ich Guch fage!

"Mit biefen Worten trat er gur Scheune, schlig Feuer und sachte einen Bunbel Strob zu lichter Flamme an und schleuberte ibn in die Strobvorrathe.

"Bald loberte die Flamme hoch empor und ledte mit gieriger Bunge am Dache, Fach- und Ballenwert, bis Alles in einer Flammenfäule aufloberte, die der schafte Oftwind über das Dach bes Wohnhaufes legte, das alsokald davon ergriffen war.

"Die Flamme praffelte; bas Baltenwert trachte, bas Bich brulte; bie hunde heulten. Es war ein Moment, ber furchtbarer nicht gebacht werben tonnte.

"Leopold ftand wie ein Steinbild ba und lehnte sich an ben Stamm einer Eiche, die weit genug vom hause stand, um nicht einen Balbbrand zu vermitteln.

"Da fturgte ber Rnecht bergu.

"Berr, rief er, bie Leichen liegen noch brinnen!

"Laft sie verbrennen! antwortete in feinem furchterlichen Tone ber Förster. Der Wind foll ihre Afche gerftreuen, wohin er will!

"Das mar bas lette Bort, bas man von ihm borte.

"Der weit ins Land leuchtende Brand wurde auch in ben umliegenden Obrfern gesehen. Die Sturmgloden heulten jeht im weiten Untfreise und es sonnte nicht mehr lange dauern, bann tam hiffe.

"Leopold zog feine Brieftafche heraus, nahm ben Bleiftift und fchrieb.

"Bierauf rief er mit feiner machtigen Stimme bem Rnechte.

"Sier, sagte er, hast bn ein Zeugniß, baß weber bir, nech ben Mägben etwas geschehen könne. Ich warte nur noch, bis Alles niebergebrannt ift, sprach er mit ber Tobeskälte ber Bergweistung, bann gehe ich, mich bem Gerichte zu überliefern. 3hr habt ein schauberhaft Beispiel, prägt es Euch in bie Seele! Run geb'! —

"Ach herr - begann ber Rnecht gitternb, fliehet boch!

"Thor! rief Leopold, meinst bu, ich hatte bas Alles in ber Gereilung gethan und wollte nun bas ichulbelaftete, verarmte Leben retten? — Fort! Komme mir nicht mit selchen armen, lahmen Kathickfägen! Geb! —

"Der vor Furcht und Entfeten gitternbe Anecht folich fich findening und sagte gu ben Magben, bie jammernd beisammen fianden: Er ift irrfinnig, wie ich's voransgefagt, bag es tommen würbe, wenn er fein Cfend und feine Schmach erführe!

"Das Dach - und Fachwert war inbeffen in die Umfaffungsmauern gufammengefunden. Scheune, Stallungen und Rebengebaube, bie aus holy waren, hatten bem Feuer bis zur Erbe Nahrung gegeben. Bon ihnen war nur noch ein fortbrennenber Trummerhaufe übrig, als bie Bauern anlangten.

"Da war nichts mehr zu retten. Rur bie brennenben Leichname verbreiteten einen entsehlichen Geruch, beffen Grund bie Dienstboten ber schaubernben Menge mittheilten.

"Bo ift er? fragten bie Leute.

"Aber als man nach ihm fuchte, fant fich auch feine Spur mehr von ihm!

## III.

"Es mochte ungefähr acht Uhr bes Morgens fein, ber ber Nacht folgte, welche Zengin biefer Auftritte gewesen war, als ein Mann in bas Gemach bes Richters trat, bessen Bereich auch bas Forsthaus umschloft.

"Sein Aussehen war entfehlich, verwildert, versibrt. Sein Gesicht war tobtbleich; seine Augen sahen trübe und buffer aus tiefen Soblen; seine Kleiber hingen in Feben um ihn, ein Zeichen,

bag er ben Beg nicht eingehalten hatte, fonbern burch Balb unb Gestrüppe grabeaus gegangen war.

"Als ber Richter von feinen Atten auffah, fuhr er vor bem Unblide gurud und rief: Berr Forfter, mas ift Ihnen begegnet?

"Fragen Sie anbers, herr Richter, sagte ber Mann; fragen Sie, was ich gethan habe, so werbe ich antworten. Seien Sie so gutig, zur Jeber zu greisen, ich habe Ihnen eine schwere Schulb zu Brotoccal zu geben, einen Doppelmorb und eine wohlsberteate Brandbistung.

"Um Gotteswillen, rief ber Richter, find Sie bei Sinnen? "So gewiß, als Sie es in biefem Augenblide find. Erlauben Sie, bag ich mich fete! So! Run fcbreiben Sie!

"Mit einer Ruhe, welche ben Richter mit Entfeten erfüllte, berichtete nun ber bejammernswerthe Mann Alles, was ich Ihnen erzählt habe, sagte Gerharb. Der Richter war so ergriffen, bag er taum bas Aussage. und Selbstanklage Protocoll niederschreiben konnte.

"Enblich mar es vollenbet. Leopold unterschrieb es mit fester hand, legte bann Jagbmeffer und Gewehr ab und sagte: Laffen Sie mich nun in ben Kerter abführen!

"Ungludfeliger Mann! rief ber menichlich fuhlente Richter aus, was haben Sie gethan! Ich muß Sie zur haft bringen laffen.

"3ch will es, fagte Leopolt. D ber Tod ift mir willtommen! "Er wurde ins Gefängnif gebracht.

"Sie mögen fich's benken, herr Möll, mas bas ein Auffeben in ber Gegend machte! Wie bie Leute alle wie unter einem Banne bes tiefften Entsethens gehalten waren.

"Der Thatbestand wurde erhoben; die Dienstboten vernommen, ber Brief gefunden in der Brieftasche, welche Leopold bem Anechte gegeben, ohne daß man aber ben Schreiber ermitteln konnte.

"Der verbrecherische Umgang bes Oberförsters mit Leopold's Frau unterlag auch nicht mehr bem leifesten Zweifel.

"So tonnte ber Prozeß beginnen, ber aber ben ichleppenben Bang unferes Berichtsverfahrens ging.

"Der Urtheilsspruch tonnte inbessen Riemanden überrafchen, er lautete auf Tob burch bas Beil!

"Den Lanbesherrn, der Leopold so lieb gehabt, ergriff das Ereigniß außerordentlich. Als ihm der Urtheilsspruch vorgelegt wurde, hatte er Thränen in den Augen.

"Das Gericht felbst hatte in ben Motiven bes Spruchs und in einer besondern Denkschrift ben Unglücklichen ber Gnabe bes Fürsten empfohlen.

"Er schrieb mit zitternber Hand barunter: "Bu zwanzig Jahren Saft begnabigt."

"Ach, 3hr Menschen, wie seib 3hr ungnäbig mit Euerer . Gnabe! rief Leopold aus, als ihm bie Begnabigungs. Genteng mitgetheilt wurde.

"Man brachte ihn in bas hochgelegene Burghaus, welches als Gefängniß biente. Der Fürst schrieb eigenhändig an ben Director, baß er ihn mit aller Milbe und Schonung behandeln solle.

"Das gefchah in ausgebehntem Daage.

"Stille saß er ba; stille ging er umber. Mit Riemanden fprach er, als mit bem murbigen Geistlichen ber Anstalt; aber an feinem innersten Marte nagte ber Tob.

"Coon nach einem Jahre brach bas arme, schwerbelaftete Berg unter feiner Burbe.

"Gerhard schwieg. Es war sein Auge feucht geworben, wie bas meine.

"Lange Zeit saßen wir ftille ba und blidten in bas Spiel ber Bellen, bie von ber Quelle über bas Gestein hinabhüpften in eine bedeutende Tiefe.

"Endlich fagte ich: Wie mag die Nachricht auf die alten Eltern ber Agnes gewirft haben?

"Der Bater lebte nur noch; die Mutter war schon früher gestorben; aber bas Schickfal, bas er erleben mußte, die Schmach - turz Alles, was auf ein ehrlich Baterherz da mit Einem einichtig, brach bes Greifes Lebenskraft auch. Er ftarb etwa vier Bochen nach bem schrecklichen Ereigniß am herzschlage.

"Und ber Bachter? fragte ich.

"Ja, ja, sagte Gerhard, da meint der Mensch etwas Gutes zu thun, und es wird zum Intheil, zum Berberben! Der ehrliche Mann wusste nicht, wie weit das vertrecherische Berchälnig der jungen Försterin mit dem nichtswürdigen Oberförster schon gediechen war. Er und seine brave Frau tonnten es sich nicht als möglich benken, daß das anscheinend so brave Weid ben Pfad der Pflicht who der Gere, der Gottessurch und Tugend verlassen konten werden wird wir der Weigen werdassen aus treuem Herzen, und ihre gute Absicht schusen und wund wurde der Furnd so entsellicher Thaten. Da können Seie es sich wohl benten, daß die guten Wenschen sich das zu herzen nahmen!

"Der arme Römer fing seitbem zu trankeln an und, ba er ohnebin ein schwacher Mann war, so wurzelte sich ein übet fest, das nach und nach in eine Zehrung ausartete, welcher er nach einer Frift von kaum einem halben ober breiviertel Jahren erlag.

"Seine Frau, die ein zartes Gemuth hatte und sich stete Borwirfe machte, an dem Unglüde schuldig zu sein, wurde in späteren Jahren wahrscheinlich in Folge dieser Gewissensvorwürfe, tiessinnig und farb in einem Landes-Irrenhause nach einer Reibe von Jahren.

"Aber das Kind? das Kind? fragte ich hastig, da es mir

einfiel, ich habe nach ihm nicht gefragt.

"Gerhard sah mich lange forschend an, als wollte er in meiner Seele lesen, was mich zu bieser Frage bewoge. Nach langerem Schweigen sagte er: Nun, die Bächterbleute nahmen es auf; aber Sie sehen es gewiß ein, daß das arme Knäblein unter den obwaltenden Umfländen nicht bei ihnen bleiben konnte.

"Ich weiß nicht, wie es tam, bag ber Fürst sich einmal nach Leopol's Kind erkundigte und nun von dem Oberförster, welcher bem ichanblichen Menschen im Amte folgte, hörte, wie es um das Kind stand.

"Noch hatte ber eble Fürft ben Mann nicht vergeffen, ber ihm fo treu gebient und ein fo fchredliches Schidfal gehabt hatte

Es war ein schöner Zug seines Herzens, daß er fich des verwaisten Rindes annahm. Jener Oberforfter war herrn Moossfeld's Gemiegervater, welcher aber demnas am anderen Ende des Cambes eben erft ins Leben hineingeblickt hatte. Der Oberförster war ein ganz jumger Mann und seine Krau eine Engelssele. Sie nahmen ben Anaben zu sich und erzogen ihn gottesfürchtig. Der Fürst jahlte die Kesten seiner Bildung, da er Forstmann werden wollte.

"Als Moosselo's Schwiegervater starb, war der Anabe eben zwanzig Jahre alt und ber Kürst nahm ihn als Leibiger zu sich, hatte ihn lied und erwies ihm viel Gutes. Der alte Herr aber lebte nicht mehr lange, und als er starb und der Erbring die Regierung antrat, sollte er Oberförster werden, allein dieser Titel und Beruf wedte Erinnerungen der schwerzsischlien Art in ihm. Er schlug ihn aus und wollte nicht mehr sein, als sein armer Bater gewesen war.

"Bermählt hat er fich nie.

"Bohl wollte die Liebe auch in feinem Bergen feimen, aber er hat ben Keim mit ftarter Sand herausgeriffen, weil ihm feines Baters Schidfal feinen Glauben an Weibertreue gewinnen ließ.

"Co weit hatte Gerhard mit tiefer Bewegung ergählt, als er auf jum himmel blidte und austief: Wir verplaubern die schönften Tagesftunden! Kommen Sie, unfer Beruf heischt unfer Aufbrechen!

"Bir brachen auf und wanderten an bem zerfallenen Forsthause vorüber. Ans Gerhard's Seele rang sich ein Seufzer, und mich burchrieselte es eiskalt. 3ch fam spat nach Sause. Der Oberforster Moosselb erwartete mich im Familienzimmer.

"Er fragte nach ben forstlichen Beziehungen, Die ums heute beschäftigt hatten, und ich referirte genau; allein er sah mir's an, daß ich nicht so heiter war als sonst.

"Ift Ihnen was begegnet, lieber Wilhelm? fragte er — ober find Sie unwohl?

"Reins von beiben, sagte ich. Es hat mich etwas Anderes trübe gestimmt und ich tann ben Kreis von Borstellungen nicht verlassen; ich bin wie hineingebannt!

"Darf ich nicht wissen, was das war? fragte mit großer Theilnahme der wackere Mann.

"Doch, sagte ich: heute Mittag, als wir rasteten, hat mir herr Gerhard die entsetliche Geschichte bes verfallenen Forsthauses erzählt, und ich will es nur gestehen, daß sie mich auf eine so tieseinschende Weise ergriffen hat, daß ich die Begebenheiten so balb noch nicht werbe loswerben können.

"Das glaube ich Ihnen gerne, sagte Moosfeld; es ist eine entsetzenerregende Geschächte; aber daß Gerhard sie Ihnen ergählt hat, das mag Ihnen den Beweis liefern, daß er Ihnen eine wahrhaft väterliche Liebe zugewendet hat, denn jede Erinnerung dwon ist ein Stich in sein Horz. Sie wissen doch, daß es die Geschichte seines Baters und seiner Mutter ist?

"Gerechter Gott! rief ich aus, bas abnte mir manchmal.

"Ja, ja, sagte ber Oberförster, er ist ber unglückliche vaterund mutterlose Knabe und er war der Pstegebruber meiner seligen Frau. Nun können Sie es sich benken, warum er mir so werth ist."

## Der

## Bachtanz zu Langenfelbold.

Eine Doppelgeschichte aus bem Jahr 1756.

Sonnenichein und Regen 3ft boch allermegen Rur bee Gbftanbe Bilb.

MItes Bieb.

Mm 15. Muguft bes Jahrs 1756 mar es, ale ber Frantfurter Spezereibanbler Johann Gebaftian Linfenmeber, welcher in ber Fabrgaffe Rummer 81 wohnte, an bem Raffetifche fag. Der blaubamaftene Schlafrod bing baufchig um bie meber große, noch corpulente Geftalt. Die Berrude, ichneemeiß gepubert, mit ben machtigen Roll-Loden gur Seite ber Schlafe und bem unendlich langen, fcmargumwidelten Radenfcmeife à la Frederic le Grand, Bopf genannt, fag bereits gravitätifd auf bem Saupte bes Mannes und gab ihm, bei einer lebhaften Befichtefarbe, ein gar gefälliges Anfeben. Die lange, hartgelbe Befte fiel bis auf bie Lenben und ftach lebhaft gegen bie fcmarze, turge Rniehofe mit filbernen Schnällden ab. Schneeweiße Baumwollftrumpfe und glangenbe Schuhe mit breiten, filbernen Schnallen, welche ben gangen Borberfuß einnahmen, vollenbeten ben feinen Ungug bes Mannes, ber nur ben Schlafrod abwerfen, in ben himmelblauen, furgen, breitschöfigen Rod mit Armelaufichlagen bis an ben Ellenbogen, und tellergroßen, filbernen Rnöpfen folupfen, bas fleine Dreimafterchen aufjeten und bas Dreiviertel feiner Leibeslänge haltenbe fpanifche Rohr ergreifen burfte, um, nach neuefter Dobe gefleibet, überall auftreten ju tonnen. Dabei fcmauchte er behaglich feine Thonpfeife.

Berr Binfenmeber liebte es, gleich Morgens fix und fertig gu fein, bis auf Rod, But und Stod. Er tonnte einmal bas faule Berumbambeln nicht leiben, wie es bamale Biele trieben, und beute gerabe fo, befonbere junge Leute.

Er hielt bas Frantfurter Frag = und Ungeigungeblatt ober vielmehr Rachrichten in ber Sant. Geine Mugen maren auf eine Unzeige gerichtet, Die er gelefen batte, und in feinen Bugen wechfelte ber Musbrud bes Bergnugens mit einem buftern Buge von Beit gu Reit ab. Es mar, ale ob zwei in ihrem Befen verschiebenartige Einbrude um bie Berrichaft in feiner Geele ftritten, und bas genannte Blatt mar beren Quelle.

3hm gegenüber faß eine Frau von immenfem Umfange. Gie war in einem bauslichen Morgentleibe. Der Bubermantel bing noch um bie breiten Schultern und bie Nachthaube faft etwas auf Rrafeel. Gie bilbete im Aufern bas abfolute Begenftud ju ihrem, auch etwa gehn Jahre jungern Gatten. Dbwohl fie bereits ein und fünfzig Jahre hatte, mar fie, ihren abichredenben Umfang abgerechnet, eine noch gang hubiche Frau von blubenbem Angeficht und auferft lebhaftem Beifte, gang gegen ihren Leibesumfang.

Berr Linfenmeber mar einft Labenburich, baffelbe, mas beute feiner Commis beifit, bei ber finberlofen, reichen Bittme gemefen, und fie mar, obgleich er arm wie Biob mar, boch bie Geine geworben, hatte ibn jum Mann und Burger ber freien Stabt gemacht und hielt ibn bafur mader unter bem Daumen. Die Frucht riefer Che, Die, ben Beig ber Frau Linfenmeber abgerechnet, nicht gerabe fehr ungludlich mar, ftanb braugen im Laben mit bem Better Runtel, einem uralten Junggefellen, hinter ber Thete, und wer nicht blind mar, fab es ein, bag Lieschen bas reigenbfte Dabden ber Fahrgaffe, ja ber gangen Reicheftabt mar, und ihr achtzehnter Geburtetag mar etwa vierzehn Tage vorliber.

"Baftian," bob Frau Linfenmeber an, "nun hab' ich bich mit ber Gebuld eines Goreibere auf bem Rechnei - Amte icon eine Biertelftunde beobachtet und werbe nicht flug, mas bu fimulirft. Einmal mein' ich, bu fabeft einen alten Befannten, fo froblich judt's über bein Angeficht; bann fichft bu brein, ale mar' bir bas gröfte Ubel begegnet. Sag' mir bod, mas fur ein Rlob bir im

Ohre fitt? — Dabei wird ber Javataffe eistalt und beine Dampfwollen verbrängen bes lieben Gottes Tageslicht."

Linfenmener fuhr orbentlich empor, als feine liebe Frau ibn

alfo ungewöhnlich liebreich anrebete.

"Annechriftinden," fagte er, "bu haft richtig gelefen in meinem Gesicht. Es find zwei Dinge, bie mich gar fehr hin und her gerren und mich in gang verschiebener Weise alteriren."

"Ei, fo mad,' bir bas Berg leicht und rebe!" fprach bie

bide Frau.

"Denke bir," sagte er eifriger, als es sonft seine Art war; "ber Etengel ba brüben, ber Schmeersinte von Sattler, bem ich voch alles Liebs und Guts erweise, ruft mir heute Morgen über bie Gaffe zu, als ich an ber Labenthfür stehe und sehr, woher weine mehrt: herr Nachbar, des Ammelsberger's Javalasse ist besser, als der Eure, und Ihr must im Preis herunter, sonst könnt Jhr ihn alleine trinken! — Nun sag', ob etwas so erhört ist allhiero? Solch ein Siebensortenssegt ift mir noch nicht vorgetemmen!"

"Baftian, ärgere bich nicht," fprach bie ftattliche Frau, "er ift ein geborener Sachsenhäuser und feine leibliche Mutter war eine

Bodenfrau. Du weißt, mas bas auf fid bat."

"Das ist richtig; aber er hätt's mir boch nicht zuzurufen branchen! Du weißt, ber Ammuclsberger posannt seinen Javaslasse in den Frag- und Anzeigungsnachrichten mit vollen Backen aus und ich wöchte nur wissen, wie er, da er seinen Kasse wohlseiler gibt als ich, die vielen Druck- und Einrückungskoften herausdringt? Er will einmal absolut meine Kundschaft runniren."

"Das gelingt ihm nicht!" fagte Frau Linfenmeber. "Dein

Laben hat alten guten Ruf."

Fran Linfenmeher hatte das zueignende Fürwort etwas ftark betont, was allemal auf des Gemahls Angesicht ein unangenehmes Zuden hervorrief. Diesmal zudte es auch über fein Angesicht; aber er verschludte es und fagte:

"Beißt bu was, Annechriftinchen, bu könntest einmal bas R. R. Ut.

Rahurfelden bruben aus tem hinterhaus in Ammelsberger's schieden, und ein Pfund von tem angepriesenen Javadaffe, so hinterhen, holen laffen, tag man ibn gegen unferen probiren konnte. Fiele bann bie Probe zu feinem Rachtbeil aus, so soll ibn biefer und ber! Ich will ihm bann einen Dentzettel in ben Frag- und Anzeigungsnachrichten anhängen, bag er an mich benten soll und bie gange Stadt Maul und Rase aufsperrt, so wahr ich Linsenmeper heiße!"

"Steht benn mas ba brin?" fragte fie und beutete auf bas Blatt, welches er in ber hand hielt.

"Rein!" erwieberte er furg und biffig.

"hat er bich benn genannt?"

"Auch nicht; aber er winft mit bem Stadtthor und ftichelt, wie mit einer heugabel. Gin Rind merkt, wo's hinaus will."

"Bastian, bann nimm bich in Acht. Es tostet Drudgelb und er kann bir noch einen Prozes vor bem Stadtamt anhängen, ber mich viel tostet, benn ba gibt's Sporteln, baß Einem hören und Sehen vergebt, und bie Abvocaten rupfen Einen, wie einen Krammetsvogel."

"Meinst bu, ich fei ein Schafstopf?" rief er gereigt aus. "Bis Acht, ich lasse mich auf bem Nefte fangen, wie ein brühendes Rothischwäugen! 3ch will ihm son so hintenberum Ein's geben, daß ihm bie Ohren saufen und er boch mir nicht ans Kamisol faun. — Paß auf, ber Linsenmeber ist ein hannstappindeichüffel! — Laft bu nur ben Raffe bolen!"

"Das brennt auch noch nicht an!" fagte fie gereigt von ber Gereigtheit ibres Mannes.

Er war aufgestanden und lief einige Mal die Stube auf und nieder, bann seite er sich wieder und nippte an ber Taffe, bie vor ihm stand.

"Run fag' einmal," bob fie an, "was mar benn bas Unbere?"

"Der Bachtang!" fagte er grollenb.

3hr Ropf fuhr bei ben Worten fcnell in Die Sobe und eine Binnoberrothe bebedte bas Geficht.

"Bachtaug! Bachtang!" rief sie. "Entweder rappelt's bir unter beiner langgeschwänzten Perride, ober bu haltst mich für einen Narren! Bo ift ber vernunftige Wensch, ber in einem Bacht tangt? Einem so etwas aufzubinden! Rein, es ist zu argt!"

Gie wollte gornig fich erheben.

"Annechristinden!" rief Linfenmeher, ber Alles in ber Wett lieber haben wollte, als feine Frau wild machen, weil sie sonst fortbrummte wie eine Bafgeige, aber viel langer als eine solche, manchmal eine halbe Woche, "Annechristinden, so hör' bann boch 'mal an, wie's ift! Ich will bir's ja vorlesen, wie es hier fleht! So hör' boch nur!"

Gie fette fich wieber und fcnurrte:

"So mach' fort!"

Er nahm bas Blatt ber Frankfurter Frag - und Anzeigungsnadrichten und las:

"Rachbeme Montag, ben 16ten biefes, Bormittags gegen IIIp ber se schemströße Kirchweiliche Bachtan bahiero wiederum seierlichst aufgestühret werden sell; Als wird Solches bes Endes hiermitt bekannt gemachet, damitt diesenigen, welche biesen von deri jungen Burichens und ebensoviel jungen Moddens durch eine ziemlich start und breite Bach zu dere wiederholten Malen in einem überaus sonderen Aufzug zu führenden Bachtanzweichen staten ich meinem Solchens berind bei den Burich einen Ausgauer abziedet, in seiner Soltenheit wunderbarlich genug wird vorstellen können, mitanzuselchen Belieben tragen, zu obenangeregter Zeit allhiere einsinden mögen.

Langenfelbolb, ben 2ten Muguft 1756.

Fürftlich Pfenburg. Amt Ronneburg."

Frau Linfenmeher hatte mit wachsenbem Erstaunen zugehört und fagte, als ihr Gemahl geenbet hatte:

"Beig' mir 'mal bas Blatt!"

Sie traute ihm nicht, weil ihr bie Sache zu toll fchien. Als fie es aber felber gelefen, legte fie bas Blatt auf ben Tifch und sagte: "Das gange Mint Ronneburg ift verrudt, fammt Langenfelbolb! D., Das ich bein meiner Lebtags folch' eine Narrheit gefört? Will fo ein Pfenburglicher Amtimann etwo bie Bürger fammt Senat felbiger freien Reichsftabt in ben April fchiden?"

Linfenmeber mußte fich über ihren allgu großen Gifer taum

bes Auflachens zu ermehren.

"Saft bu benn wirklich nie etwas bavon gehört?" fragte er.

"Ich sage bir," antwortete sie, "wenn ich regierender Burgermeister ware, ich ließe ben Oruder bugen um zehn Albus, weil er zu solch einer Schallsnarrheit bas Blättle bergibt."

"Go frag' boch einmal bas Lieschen!" bat er.

"Auch noch?" rief fie. "Soll bas Ei Müger fein, als bie Benne? Ober foll's über mich lachen?"

"Annechriftinchen, nun nimm boch einmal Berstand an," bat er bringent. "Ich sage bir, es ift ein uralter Brauch in Langen-elbolt, und ich will bir's auslegen, wie es gefommen ist. Hör' mich nur einmal gebulbig au."

"Run fo rede!" rief fie aus. "Ich will ftumm, wie ein Fifch, beine Langeufelbolber Beisheit anhören, die niemals weit her war."

Linfenmeher verschluckte die Frankfurter Pille, die seinem Urfprunge galt, klopfte seine weiße, holländische Toupfeise aus und setzte sich in Positur.

"Alfo ich foll bir bie gange Gefchichte ergablen?" fragte er,

um fich zu vergewiffern, bag fie ihn anhören wolle.

"Freilich," war die Antwort. "Wenn ich etwas hören will, so will ich's auch ordentlich aus bem fi wissen. Da bein Sater Schulmeister zu Langenselbold war, so bent' ich, du weifit's genau. Dast ja auch sollen Schulmeister werden; bist aber aus ber Art geschlagen, weil —"

"Beil ich bas Siten nicht vertragen konnte, was das Stwdium fordert," fiel Linsenmeher seiner Frau in die Rebe, tweil er mit Grund fürchtete, er kriege wieder einen Puss; denn in jolder Stimmung, wie sie sie jett hatte, theilte sie sie rechts und links aus.

"Ja, ja," sagte sie, "weil bir bas Sipfleisch fehlte. Geht bir beute noch nach. Will ich einmal so nach Tisch ruhig siben und mit Behagen verbauen, bufch! ift er fort und brüben in Stengel's, we er mit bem hiblichen Lenden seinen Sing treibt — "

Lifenmeher, ber auch bisweilen von ber Gifersucht ein Rapitel

ju boren befam, fiel fonell ein:

"Bor' benn boch einmal! Du weift, Langenfelbold ift Pfenburgifch — "

"Schon lange, benn bu haft's oft genug mir vorgeorgelt — "
"Gut benn," fuhr er fort; "ich glaub', es war zu ber Zeit,

wo bie Leute ihrer rechtmäßigen Obrigfeit nicht gehorchen wollten - es ift fcon lange ber -- "

"Da bift tu irre, Bastian, bas ist nagelneu. Es paffirt alle Tage allhiero in Frankfurt —"

"Best fällt mir's wieber ein," sagte bastig Linsenmeyer und that, als batte er nicht gebort, mas sie sagte, benn unter ber rechtmäsigen Derigkeit allbiero verstand sie sich selbst, weil sie ätter war und ber Reichtsum von ihr sam, "es war im vierzehnten Jahrhundert. Es soll, wie auch ber Lerene in ber Ehronit ber freien Stadt Frantsurt schreibt, damals in ben Röpfen wie rumort haben und es soll Zeiten geben, wo bie Leute alle rappelfopfig und vertüdt werben —"

"Das muß in Langenselbold Jahr aus Jahr ein sein," sagte Frau Linsenmeher, "weil sie sogar im Bach tanzen! Man mertt's bisweilen auch an Solchen, die nicht mehr bort wohnen —"

"Bor" mir boch nur einmal gu," entgegnete er, "und bor' boch gu sticheln auf! — Damals brauchte Graf Diether bon Pjenburg Getb und verlangte es von ben Langenfelbolbern, benen er eine Steuer auflegte —"

"Bie's bem Grafen Diether ging, so gebt's heutzutage oft gewissen Leuten," sprach sie, "bie Abents gern ins Wirthshaus gehen, eine Reihe von Schoppen leeren und "grundehrlich" spielen! Dber anch bald auf die Bernemer, bafto auf die Riederräber, eder Gott weiß, was für Kirchweiben geben, um in Floribus zu leben und ben Profit einer Boche durchzureiben!"

Linfenmeher fprang auf und raunte zweimal bie Stube auf und nieber.

"Da werbe Einer nicht rafend! Du bringst mich noch unter bie Erbe!"

Sie war einmal in ber Laune zu flicheln, aber ibn toll machen, wollte fie boch nicht. Daber fagte fie freundlich:

"Baftianden, fete bich, ich will ftod maufeftill fein!"

Er fette fich, fuhr mit ber hand übers Gesicht, als wolle er feinen Born wegwischen; aber schweigen konnte er boch nicht.

"Das ist ein Hunbeleben!" sagte er. "Wenn man sich ben genem Tag abarbeitet, wie ein Galeerenscha", so soll man Abends bei-guten Freunden auch nicht einnal ein Stünden froh fein ? — Ich bin boch tein Kartsaufer, ober Trappist!"

"D bir fehl's an Gründen nie," suhr sie auf, "wenn ich einmal einen leisen Tabel ausbrilde. Bin ich benn etwa auch sof Alle Frauen halten Kasseivisten und da geht's hoch ber; aber ich? Proft die Mahlzeit! Ich gehe auf leine und halte leine! Ich spare das Geld, und mein erster Mann, Gott hab' ihn seig! der die bas Geld, und mein erster Mann, Gott hab' ihn seig! der blieb bei beim bließ sich, wenn er Durst hatte, ein Glas Apfelwein holen und lebte auch und war bei ben Seinen! Run sich in der einen Ede und Lieschen in der anderen. Bir plaudern nichts und sofiase nich Da machen wir denn Complimente gegen einander, als wären wir wildsfrend und bezähen nickend, was wir träumen — und das ist grade schlimm; denn so ein Mädel träumt Dinge, die eine gewissenhafte Mutter nicht gutheisen kann, wenn es auch ein leichstunger Bater wollte. Du verstehft mich wohl — "

"Rur au gut!" rief ber Spegereihanbler in auslobennbem Born; aber er moberirte sich, weil sie ba an einer Nippe angemennen nort, wo ber eheliche Friede leicht auf lange Zeit Echistbuch leiben tonnte, und bann war es mit bem Planchen, bas er in ber Seese trug, völlig aus, und nun hoffte er immer noch bie Wendung au sinden, bie sie heiter und lachen machte — weil bann Alles gewonnen war.

"Dreb' ben Rrahnen ju, Annechriftinchen, es läuft trube!"

sagte er. "Wir kommen gang aus ber Geschichte. Run bitt' ich bich, komm' mir boch nicht quer in ben Weg, wenn ich einmal im Schusse bin!"

Sie fcwieg und er fuhr fort:

"So viel ift gewiß, Graf Diether brauchte Gelb und legte feinen getreuen Langenfelbolbern eine Steuer auf. In felbiger Beit waren die Bauern überall schwierig und auch bie Langenfelbolber hatten nicht bie minbeste Luft, sie zu bezahlen. Sie ließen vielmehr ihm sagen, er folle selber kommen und bie Steuer holen. Da nun bas bem Grafen nicht gesiel —"

"Wie mir bas Birthehausgeben und Spielen," Inurrte bie Frau.

"So gab's Baber," fuhr er fort.

"Beiß auch ein Liedlein bavon zu fingen!" fagte fie.

"Und ber Graf befchloß," ergablte er weiter, "ihnen ben Daumen auf bas Auge gu feten -"

"Wenn man nicht zu gut ware," schaltete fie ein, "wär' bas auch bas Beste; aber was thut man nicht, um bes lieben Friedens willen?"

"Er war ber Lanbesherr," suhr Linsenmeyer fort, eine Bille nach ber anberen verschlichenb, "und Orbnung muß fein. Er rudte mit seinen Reisigen vor ben Ort, um fie ju juchtigen, wie sie es verbienten."

"So?" fagte fie. "Da möcht' ich boch 'mal feben, was es gab?"

"Sollft's gleich hören!" fuhr er fort. "Es war ein widerfpenstig Boll, das Recht haben wollte, wo es Unrecht hatte. Sie läuteten Sturm, und Mann und Maus lief zusammen —"

"Mann und Maus - mer mar benn bie Maus?"

"Nun, Beiber, Rinber und bergleichen."

"So? Maufe follen wir Frauen fein, Die nicht einmal pfeifen burfen? Sie hatten Recht, fag' ich!"

"Es ift ja fo eine fprichwörtliche Rebensart!" rief Linfenmeher. "Magft auch meinethalben fagen, fie hatten Recht gehabt, was aber in Ewigfeit nicht wahr ift - laß mich nur einmal ans Enbe fommen!"

Sie schwieg wieder, faltete bie biden Sanbe und brehte bie Daumen um einander, so, bag balb ber rechte um ben linken lief, balb ber linke um ben rechten.

"Bie gesagt, Alles lief zusammen, als sie ben Grafen mit seinen Reisigen tommen saben. Sie saften Posto auf bem Gottesader, bewassineten sich mit Beu- und Mistgabeln, Schippen, Dreschsstegeln, Stangen und Etliche hatten auch uralte Worgenferne. Die Frauen und Buben trugen Steine zu Sauf, um zu werfen, und, so gerüstet, erwarteten sie ben Angriff.

Das hatte benn boch ber Graf nicht erwortet. Er ftuste Anfangs und bedachte sich; als aber bas Botl schrie umb höhnte, ba sprühte sein Zorn und er griff an mit seiner Schauer, Mächen ind Vulen bauen klopften drauf, wie toll, und die Frauen, Mächen und Puben schenerten einen Jagel von Seieinen auf die Reisigen. Die Pferde wurden schu, bäumten sich und rannten gursich. Da sich Pferde wurden schu, bäumten sich und rannten gursich. Da sich gefenden und Hand beg. klacken und hand barnische hatten manche Beule und das Blut rann aus mancher Duelle — ja, wenn der Graf seinen sliebenden Reisigen nicht gefolgt wäre, so hätte er riskiren können, tobtgeschaften ober gesangen zu werden.

"Da hatte beun nun ein Chriftenmenich ben Jubel bes Boltes feben follen! Das mar ein Spettafel und halloh über alle Maagen."

"Das nehm' ich ihnen nicht übel," fagte Frau Linsenmeger. "Es thut Einem auch einmal ein Sieg gut, wenn man ber . schwächere Theil ist."

Linfenmeber fchlog fein Dhr und hielt feinen Faben feft.

"Gie mußten gar nicht, mas fie im Siegestaumel treiben sollten. Alles jauchzte, bupfte, tanzte auf offener Strafe. Selbst alte Weiber und Manner folgten ben Inngen —"

"So was stedt im Langenfelbolber Holze feitbem," schaltete Fran Linsenmeher ein; "ich mert's allemal zu Bernein ober wo sonft ein burr' Bolg rappelt und bu babei bift!"

"Schabe, bag bas Frantfurter Golg fo fteif ift," rief biesmal, aus feiner Faffung geriffen, ber gebulbige Chemann.

"Bas?" fcrie aber jest bie Frau. "Bin ich bir nicht mehr fint genug? Gelt, Stengel's Lenden nabmft bu lieber, bie ift fint? D, wenn ich bir nur ben Gefallen thate, bas Beiliche zu legnen! Aber — bem nicht so! Der liebe Gott lagt nich bir zur Etrafe recht alt werten, bis bich feine mehr nimmt! Freu' bich nur nicht auf bie zweite! Die Gonne thu' ich bir nicht an!

Die Stimmen waren plöglich so gellend geworben, baf Lieschen bie Thur öffnete, welche aus bem Zimmer in ben Laben ging, und bittenb sagte:

"Bater und Mutter, ich bitt' um Gottes willen, boret boch ju habern auf! Die Lerte im Laben horchen und vor ben Fenstern steht ein ganger Sause muftigen Gesindels, die fich halb tobt lachen!"

Das wirte gerabe, wie wenn Wasser in die Lobe gegossen wird. Ein Schamgefühl übertam Beibe. Es wurde tobtftill im Zimmer.

"Das Rind hat Recht," fagte endlich halblaut Linfenmeyer und reichte feine Sand bin. "Lag uns uns verfohnen!" bat er.

Bar ihr berg gerührt von biesem Zeichen versöhnlicher Gesinnung, ober war sie sich ihrer eigenen Schuld bewust gewerben — lurg, Frau Linsemmehrer ergriff bie dargebetene Sand mit freundlicher Miene und es schien, als sei ber Friede bier sicherer, als er unter Graf Diether zu Langenselbolb war.

"Bie ging's benn weiter?" fragte fie ihren Mann, um ben gerriffenen Faben wieber angnfnupfen.

"3ch habe bir gefagt, daß fie burch bas Dorf tanzten, Alt wie Jung. Kein hinberniß hielt mehr auf, benn bie Tollheit wurde immer ausgelassener. Jeht tamen sie an ben burchs Dorf sließenben Grüntausda. Durch! burch! riefen bie Tanger in maßlosem Übermuthe. Das erste Baar tanzt und flothert und springt in die Fluth bes Baches hinein, des Bette eben und sandig war, und unter gellendem Gelächter und Jubelgeschreit tanzt die ganze, lange Keibe burch."

"Das muß ich sagen!" rief die jetzt sehr andächtige Zuhöreriu lachend aus. "Man sollte meinen, benen war' nun boch ber Übermuth abgekühlt worben!"

"Das ift er auch," fuhr Linfenmeher fort; "ber Tollmuth endete auf bem anderen Ufer bes Baches, benn bas Bacffer war falt. Eigentlich war bas Ganze nur ein Höhnen auf ben abzeschieren. Der hatte aber in Langenfelbold Leute, die ihm Alles hinterbrachten. Daß ihm bas Blut in ben Abern fochte, Bache an ben übermithigen Bauern zu nehmen, liegt auf ber flachen hand. Er schwur hoch und theuer, er wolle die Bauern tanzen lehren und seine Schmach gehörig abwaschen! Daß er Wert halten werbe, ließ sich liemen Augenblick bezweischen, obgleich bie Langenseschober sich in Auhe wiegten und meinten, er habe sich einmal die Finger verdrannt, er komme nicht wieder.

"Graf Diether ließ in aller Stille auf einen bestimmten Tag feine Bofallen und helfer zum herbann aufrufen, bie benn püntslich eintrasen, und so rudte er mit ihnen eines Worgens vor Langenielsold, und als ber Spiesmann gem Schultbeiß die Kunde brachte, siel biefer schier in eine Ohnmacht vor Schreden, benn er hörte schon die Beisel sauten, die ihre Rüden treffen würde. Sie wollten sich aber boch nicht wie Mäufe in ber Falle-fangen lassen, in die sie ihre eigene Dummbit gelodt; baber ließ er benn auf ben Rath schnell herbeigeeister Nachbarn Sturm läuten

"Bieber sammelte sich Alles, was Leben und Athem hatte mit ben schon bezeichneten Sausmannswoffen; aber es war seltsam, daß aller Muth sehlte. Ehe baber ber Graf ernstlich Miene machte, das Dorf anzugreisen, sanbten sie ben Schultheiß und ben ehrmitrölgen Pfarrherrn hinaus, daß sie um gut Wetter anhielten und Friede machten.

"Als ber Graf sah, wie ihnen bas herz in die Schuhe gerutscht war, tam ihm ein spöttige Laden an. Er war aber tein bofer herr, sondern mitcherziger, als man glauben sollte. Er ließ sich absinten; aber eine tichtige Buße legte er ihnen auf; die Steuer mußten sie alsobald baar erlegen und — bamit sie ihrer Schmach

eingebent blieben, befahl Graf Diether, baß fortab ber ihm jum hohn unternommene Bachtang auf ewige Zeiten muffe getangt werben am Kirchweih: ober Erntefeste. Borber aber muffe in bem Gottesbienste ber Pfarrer ihnen bie Gewissen schaften und sie mit frenger Rebe gemahnen an die Pflichten ber Unterthanen gegen bie Obrigfeit.

"Siehft bu, Annechristinden, daßer lemmt der berühmte Bachtanz, zu dem das hechtsbliche Amt Renneburg die Bürger unferer freien Reichsflade einsche Mit dem Berlause der Zeitist das Unangenehme des Ursprungs ganz verschwunden und verwischt worden, und es wurde ein heiteres, frühliches Volkssest; ja, der Bachtanz ist eine Ehre für die des Paare, darauf sie nicht wenig stolz sind. Die Übrigen aber, die zusammenströmen, thun sich bei Essen und Trinken ein Bone."

Linfenmeher hielt ein und feine Frau blidte ihn fragent an.

"If's aus?" fprach fie enblid. "Bar' ich eine Langenelbolberin, ich batt's nie gethan! Das ift ja boch eigentlich eine freiwillige Fertpflanzung ihrer eigenen Schmach, ba fie jeht Riemand mehr bagu zwingen will."

"Bir Langenfelbolber find gutmuthige Leute," fagte Linfenmeber, nicht ohne Beziehung auf bie wenige Augenblide fruber

bargereichte Sanb.

"Beiß wohl!" fagte fie fpottend. "Es gibt allerlei Blitableiter!"
"Benn fie nur wirten," fprach lächelnd ber Gewürzhandler.
"Mehr verlangt man nicht! Drum gib mir beine Sand,

Unnedriftinden !"

Gie wies bie feine gurud.

"Bir sind lange noch nicht am Ende," sagte fie. "Warum hat bich die Geschichte benn alterirt? Hättest du nicht etwa Luft, so einen heimathlichen Bachtang mitzumachen?"

"Warum nicht, Annechriftinchen, wenn bu ihn mit mir tangeft! himmel und Erbe!" rief er aus, "was war' bas ein Tangerpaar!"

Unwillfürlich brangte sich ihr bas Bild auf. Sie malte es sich in Gebanten aus, wie sie, bei ihrem Umsange, sich ausnehmen mußte, und unwiderstehlich wirkte das auf ihre Lachmuskeln. Sie lachte, baß fie fcutterte.

auch eines in Langenfelbolb ftanb.

Es war num eine Eigenthumlichfeit ber biden Frau, bag wenn sie einmal urtraftig ins Lachen tam, ein Ende besselben als gan nahe nicht bevorstand; ja, wenn Das, was ursprünglich ben Lachreiz gewedt, fortwirtte, so artete es in eine gelinde Sorte bes Lachtrampses aus.

Riemand aber war freher itber biefe Wendung ber Dinge, als ber Linfenmeher, ber am verigen Abenbe erst aus bem Birthehause mie vollem Kopf und serem Beutet heimgelehrt war und eine Garbinenpredigt anzuhören besommen hatte, beren lebhafte Rachtlänge sich burch die Anmertungen zu ber Erzählung über ben Ursprung bes Bachtanzes zu Langenselbeld auffallend genug bindurchzogen.

Es war Senntag heute und morgen bie Festlichkeit zu Langenelebeld, als am zweiten Kirchweistage. Laugenfelbold war Linjenneper's heimath. An die fröhliche Kirchweise bachte er noch immer mit Entzilden und es kam eine wahrhaft verzehrende Sehnlucht in sein herz, als er die Anflindigung bes Anntes Kenneburg gelesen; benn seit vielen, langen Jahren war er nicht mehr zur Kirchweise bort gewesen, obwohl er in Geschäften bisweilen hinkam, da zwei Kleinkrämer bortselbs ihre Baaren bei ihm ahmen, auch hin und wieder ein Kapital auf dem Lande angelegt wurde, das sonst voorber, wie benn, wie benn

Seinem Bunfch aber standen brei Dinge im Wege, wahre Berge, bie er taum zu bewältigen hoffen tennte. Wie fein liebes, wach wie dem im Weldpuntte stand, ift and bem Frühern zu schließen. Ben ihr tam das Bermögen, das übrigens Linfenmeher durch Fleiß und Tüchtigsteit seit neunzehnjadriger Gbe gehörig vermehrt hatte. Sie war geizig, beftig, reizdar; aber sie hatte auch ihre guten Seiten und an Gutmutthigfeit sehlte es ihr gar nicht, sie sig nur etwas ties im Fleische. Manchmal vergingen wiele Wochen in Frieden, aber wenn der unglüstliche Linsenmeyer einmal im geselligen Kreis ein Tröpstein zu viel trant, deß sie

es mertte, ober bag fie, wenn fie mahrend er fchlief und fie feinen Gelbbeutel untersuchte, ibn leer fand, bann ging ein Sturm los, ber lange fort braufte.

So war ber Beig und bie Furcht, ber Laben möchte Roth leiben, obgleich ber alte Better eine treubenachrte Seele war, ber Grund, warum fie sich hartnädig gegen eine Landpartie stemmte, bie ohnehin nur in ihrer Begleitung gestattet werben tonnte, wogu sie ihre Eiserhacht trieb.

Das lette Hinderniß mar das größte und am schwersten zu beseitigen, zumal gegen einen Ansslug nach Langenfelbold, wie ihn Linsenmeher aus mehreren Beweggründen lebhaft wünichte.

Linfenmeyer hatte in Langenfelbold einen Bruber gehabt, ben er herzlich liebte. Er hatte bort ein Spezereitramden gehabt, bei bem ihn ber reichere Bruber, ohne baß es bie schaufpassenbe Frau mertte, mohlwollend unerfliche. Er war frühe Bittwer geworben und hinterließ, als er farb, einen Sohn, ben Gabriel, in einem Alter von viergehn Jahren.

Gabriel war ein bildichöner Anabe, reich begabt und ausgestattet mit einem treuen, guten Gemülife. Der Sater hatte ihm ein teines Anweisen und einiges Baarvermögen hinterlassen. Linfenmeper wurde sein Bormund, und nie hing ein Bormund mit solcher Liebe an seinem Mäntel, als Linsenmeper an Gabriel. Der Knabe war in der Schule zu Langenselbold von einem tüchtigen Lehrer wohleunterrichtet worden und der Pfarrer hatte ihm Privatunterticht gegeben, der von dem erfreusichsten Erfolge gewesen. Die Zeit der Wahl eines Berufes war nach der Construction gekommen. Gabriel's Reigung entschied für den Kausmannsstand. Es war eine sah natürlich gebotene Berpstichtung, daß ihn der Oheim zu sich sahr aber der Beatrel's Weigung entschied gebotene Berpstichtung, daß ihn der Oheim zu sich sahr aber der Kausmannsstand.

Die große Bereitwilligfeit, womit Linfenmeper auf die fehr hobe Borberung seiner geizigen Frau einging, hatte ihr etwa Bweifel einstlößen können, ob es bei der Berechnung defielben so gang richtig zuginge, zumal Bormund, Lehrherr und innig liebender

Line II Google

Dheim eine und biefelbe Berfon maren; aber fo weit verftiegen fic boch ibre fonft miftraui'den Borausfetungen nicht.

Also tam ber "Selbelber Gabriel," wie sie ihn nannte, in das Haus Rummer 81 in der Fahrgaffe, und Niemand freute sich mehr darüber, als Lieschen, die nur ein Jahr jünger als Gabriel, den schönen, muntern, gutmitbigen Knaden ungemein lieb hatte. Sie sah in ihm einen lieben Bruder, er in Lieschen die siebe Schwefter, und ein Berhältniß zwischen Geschwiftern konnte nicht niniger und himgebenter sein, als das zwischen ihnen, und himwiederum tennte dies für Niemanden erfreulicher sein, als für ben Obeim und Bater, der sie als ein glückliches Paar gar lange schon in seinem stillen herzenskämmerkein für einander essimmt batte.

Der ehrliche Kreugträger wußte inbessen gar wohl, baß er solch einen Wunich tief in sich vergraben mußte; benn seine Frau war als Reichsstadbstürgerin so ftolg, wie nur irgend eine Patrizierin hatte sein können, die aus bem hause Limpurg ihre Gescheichstasseln botte. Ohres Kindes Reichtsum und Schönbeit verbießirem Gest einen Schwiegerschin, ber wenigstens die beri verbangnisvollen Buchstaben J. U. D. an seinen Namen fügen durfte oder sont eine bervorragende Stellung unter ben Mitburgern höhern Ranas einnahm.

Das gefchwisterliche Berhältnis ber beiden jungen Leute nahm indeffen in dem Grade ab, als sie gegenseitig erkannten, sie seien schön und liedenswürdig. Im sechzehnten Jahre Liedhen's war es rein abhanden gesommen, denn sie hatten sich bereits ohne Umfande ewige Liede und Treue geschworen und meinten es tamit so durch und durch ernst, daß sie darauf zu leben und zu sterben bereit waren. Unglüdsicher Weise war die Mutter und Tante einmal dazugesommen, als sie, wer weiß zum wievielten Male, das Gelöbnis mit heißen Kissen bestegelten.

Armes Paar! Run war für ben Born ber biden Frau bie Welt zu enge. Sie tobte, raste, schrie wie beseffen. Sie war bavon so alterirt, baß nichts Geringeres als ein Schlag zu

befürchten ftanb. Gin Argt murbe gerufen, ber aber bei bem runden, fetten Arme ber Batientin endlos lange nach bem geeigneten Blutftrome fuchen mußte, bag es fcbier ju fpat war. Enblich fand er ibn, und bas entftromenbe Blut, bas ebelfte Dafe, ber ebelfte Gaft, erleichterte fie ungemein, ohne bag barum ihr Born bamit entftromt mare. Bollte ber arme Linfenmeber mohl ober übel - ber gute Gabriel mußte fort. Bare er in Franffurt geblieben, fo mare bas übel nicht geheilt worben. Obgleich Gabriel, ba Linfenmeper ale ein tuchtiger Raufmann in ber Reicheftabt befannt und geachtet mar, überall mit Freuden mare aufgenommen worben, fo tam er in einer letten, fcmerglichen Unterrebung mit bem Dheim boch felber barauf, baf er bem Frieben bes geliebten väterlichen Freundes bas Opfer bringen muffe, jenfeit bes Bobens, wo fein geliebtes Licochen weilte, ein Fortfommen ju fuchen. Das ließ fich nun nicht fogleich herbeigaubern, und Gabriel entschloß fich mit ber Billigung feines theuern Dheims, ber feine Liebe fannte und billigte, nach Langenfelbold ju geben.

Dort blubte ihm unerwartet eine foftliche Musficht. Der Schreiber bes herrn Amterathe mar wegen etlicher, erfledlicher Malefigstreiche, mas man fo nennt, fortgejagt morben und bie Stelle ju nicht geringer Unbequemlichfeit bes Beamten weber erfest, noch ftand eine geeignete Berfonlichfeit ju greifen. Raum borte baber ber Berr Amterath, ber Gabriel Linfenmener fei, nach vollbrachter, mobibeftandener Lehrzeit ju Befuch in feiner Beimath angelangt, ale ber Amtebiener beorbert murbe, ibn por Amt gu

befdeiben.

Gabriel erfchrad, aber fein Schreden fcblug in Freude um, ale ber freundliche Amterath ibm feine Gröffnungen machte und ihm ein Behalt bot, wie er es ale Labengehilfe in Frantfurt ober . Belnhaufen nicht im Entfernteften erwarten burfte. Da mar beun ber Bact fonell gemacht und Gabriel trat feine Stelle gur großen Freude bes geftrengen herrn Amterathe fogleich an, und Geiner Beftrengen maren in wenigen Tagen fo weit, fich gludlich ju preifen, ba ber gange Menich .. gewürfelt und geschält" mar und

gebraucht werben tonnte, wohin man ihn gu ftellen für gut fant. Gabriel pries fich gludlich, bag er in tuchtiger Arbeit ein heilmittel

für feinen Bergenstummer fanb.

Aber in Nummer 81 in der Fahrgaffe ju Frantfurt wurden zwei wunderschöne blaue Augen nicht mehr troden. Zwei liebliche Rosen auf ben reigenbsten Wangen erbleichten und die liebliche Rosen auf ben reigenbsten Wangen erbleichten und die liebliche Adatien, werflummte; aber die Mutter schien nicht zu bemerken, was bem Bater schwer bas her 3 abruidte.

Wenn nun Linfenmeyer bie heimath gerne wiederfeben wollte, fo lag biefem Bunfche ber tiefere jum Grunde, Gabriel wiederjufeben und feinem Lieschen bas bochfte Glud ju bereiten.

Mulein burfte er bas boffen?

Alle seine Bestrebungen, seiner Frau Intereffe an bem berühmten Bachtang einzuflößen, war vergeblich gewesen. Gludlicher Beise hatte ihr Lachen begonnen. Darauf grundete er noch einige hoffnung.

Sie lachte in Einem fort, bag fie fcutterte. Lieschen felbft trat jum Thurfenfterchen, blidte berein und tonnte beim Anblide ber lachenben Mutter bem machtigen Reize taum Wiberftand leiften.

Frau Linfenmeher fab fich noch immer mit ihrem Manne burch ben Bach tangen, hörte bas Gelächter ber Zuschauer und lachte immer beftiger.

"Bie war's benn, Annechristinden, wenn wir morgen nach Langenselbold führen und Einen ristirten?" sagte er. "Schlag' ein!" er hielt ihr bie hand hin.

Sie folug nach ihm, wie fie bas nur in ber besten Laune that.

"Soll ich eine Rutiche bestellen?" fragte er.

Sie nicke und lachte fort. In solchem Zustande wußte sie faum, was sie that. Aber wie ein Blig suhr Linsenmeyer auf und in seinen Rock, seste das Dreimasterchen auf, ergriff das Rohr und war hinter der Thure verschwunder.

Gie wollte rufen, aber fie tam nicht bagu, und als fie enblich

fo weit mar, baß fie hatte rufen fonnen, er folle bableiben, mar es gu fpat.

Mis er jurud tam, war ber Lachtrampf vorüber, aber nicht bie ungunftige Stimmung gegen bie Fahrt nach Langenfelbolb.

"Du wirft boch feine Autsche bestellt haben?" rief fie ihn an. "Ei gewiß," erwiederte er verwundert. ""Du haft es ja

befohlen und ich habe als guter Chemann gehorcht."

"Das find mir icone Geschichten!" eiferte fie. "Bestell' mir bie Rutiche nur fogleich wieder ab."

"Das geht nicht," versetzte er. "Der Kutscher jagte: Ift es benn auch gewiß? Morgen ist für Unsereinen viel zu verdienen." "Ich werbe boch mein Wort nicht brechen!" versetzte ich

"Ich werbe boch mein Wort nicht brechen!" verjeste i

"Man weiß, wie's geht," sagte ber Kutscher. "Bist 3hr was, bezahlt mir die zwei Kronenthaler, so soll's gewiß sein!" "Undebenktlich gab ich sie ihm. Fahren wir nun nicht, so sind die sort!"

"Benn so etwas nach beinem Köpfchen ift, so bift bu wie Bulver!" eiferte fie fort.

"Annedristinden, es find zwei Dinge, um beren willen ich beute ober morgen boch nach Langenfelbold muß. Da geht's fo in Ginem bin."

"Bas ift benn bas wieber?" fragte fie.

"Du weißt, baß ich Gabriel's Bermund bin und vor bem gestrengen herrn Anterath meine Bermuntschafterechnung ablegen muß, da Gabriel in acht Tagen volljährig wird. Sie ift gestellt mub ich muß sie selber abzeben, um eine amtliche Luittirung in hannen zu haben. Das ist bas Eine; bas Andere aber geht uns selber an. Ich habe, wie du weißt, der Wittwe Köhler auf ihr häuschen breihundert Gulden gesiehen und einen Psandbrief barüber in Hände. Nun hat die Frau seit zwei Jahren ihre Binten nicht bezahlt. Da thät's Noth, baß ich einmal Feuer mache. Wan kann boch nicht Alles in die Schanze schlagen."

Gie fah lange vor fich bing und fchwieg.

"Benn's so ift," sagte sie endlich, "so mag's in des Kududs Memen benn dabei bleiben. Du hast Recht," suhr sie fort. "Bir simd ohnehin gegen das Lumpenzeug zu nachsichtig. — Jose Kronenthaler!" brummte sie in den Bart. "Das gibt ein theurer klauer Montag! Aber," sprach sie laut, "find sie bezahlt und ist an eine Rüchgebe nicht zu denken, so wollen wir auch etwas dassir haben."

"Go bent' ich auch," versette Linfenmeper. "Ich hab' bie Kutiche auf seche Uhr bestellt, wenn bir's recht ift?"

"Meinetwegen!" mar bie Antwort.

"Lieschen fahrt boch mit?" fragte er.

"Auch noch?" rief sie. "Beift bu nicht, wie viel Uhr es ba ift?"

"Run, wenn's bret Biertel auf 3wölf ware, mar's boch eine Schanbe und Schmach, wenn wir Alten uns einen froben Tag machten und ließen bas Rind baheim. Bas würde bie Nachbaricatt, besonders ber giftige Stengel fagen?"

"Sie mag sagen, was fie will!" schrie Frau Linsenmeher. "Ich fann thun, was ich will! Da wird der Gabriel um sie berumschwänzeln und am Ende geht's wieder, wie broben im Stüdchen, wo sie sich herzten und füsten, bis ich dazwischen fubr!"

"Run, du haft sie ja bei dir," sagte pathetisch der Gewürzhändler. "Wie sinnte sie besser bewacht sepn? Du liebst bas Bild von ber henne und dem Kücklein," suhr er sert. "Es ift gewiß ein sehr richtiges, wenn die sorgende Mutterliebe also abgebildet wird. Ich will darum das Bild auch gebrauchen und dich fragen: Bas sonnte dem Kücklein begegnen, wenn es unter den schrieden Klügeln der Glude — Denne, wollte ich sagen, seinen Schutsindet? Siehst du, ich werde schre ein Dichter!"

"Meiner Ceche!" rief fie lachend, benn bas Bild hatte ihr geschmeichelt, und alle Ginmanbe, Beforgniffe und Zweifel fanken.

"Liefi!" rief fie und bas engelschöne Mabchen trat in bie Thure. "Richte mein rosafeibenes Rleib, nebst bem Schlenber; bas

Spitenauffätichen und meine Sonntagsschube mit den rothen Absation zurecht, und sorg' dafür, daß du dein weißes Kleid in Ordnung hast."

"Warum benn?" fragte faft theilnahmlos bas Dabden.

"Morgen fruh um sechs Uhr fahren wir nach Langenfelbold!" ergangte bie Mutter. "Es ift Kirchweih borten!"

Bei ber Rennung bes Ramens "Langenfelbolb" burchzudte es bas Mabchen. Eine Flamme sching aus ihrem schönen Gesichtchen. Sie blidte zweiselnb zu ihrem Bater bin.

Der nidte ihr, bedeutsam lachelnb, zu, und schnell flog fie wieber in ben Laben.

Es war ein Glud, baß Frau Linfenmeher grabe in ben Spiegel fab und in Gebanten erwog, wie fie in bem rofenrothen, soweren Seibentleibe und bem Schlenber, nebst bem Spigenaufflätigen fich ausnehmen wurde und baber weber bes Kinbes
frenbigen Schrech, noch ihr Erröthen, noch bes Baters bebeutsames
Bantiden fab.

Daß die dide Frau noch eitel war, konnte nicht auf ihre personliche Rechnung gesett werden. Sie war ja eine Tochter Eva's und so war's — ein Geschlechtssehler!

## 11.

über Berge und Sob'n, über Stuffe und See'n — Bebit Brude und Steg — Bindet Liebe ben Beg. Altes Lieb.

An bem Morgen, als in ber Fahrgasse zu Frankfurt am Main, in Nummer 81, Das sich ereignete, was bas vorige Repitel erzählt hat, war, was man in ber Fahrgasse laum sah, vie Gonne in wunderbarer Pracht an einem völlig wolkenlosen, tiesblauen himmel berausgestiegen und leuchtete gar herrlich in das schöne Kinzigthal und auf die waldreichen höhen, die es umgeben.

In ber lehten Racht war ein Gewitter vorübergezogen und bie ben reichen Segen eines erquidenben Regens über Balb und Klur ausgegossen, ber um so mehr erstichte, als acht heiße, trodene Tage ihm vorausgegangen waren und die Natur wahrhaft nach Erquidung lechzte. Es war ein Regengus gewesen, der nicht so heftig war, daß er die Bäche angeschwellt hätte und doch reichte er hin, ihre Kuth zu mehren und dem Bedürsnig zu genigen.

Die faum gemäheten Wiesen prangten im üppigsten, saftigsten Grün, die Ernteselber wogten mit ihrer goldenen Könnerlast der nahen Ernte entgegen. Bald und Strauch hauchten belebende Düste aus, und war auch das Lied der Rachtigall verstummt, so schmettete doch des Finken Lied überall. Die Drossell sangen auf den Höhen Beld und selft aus dem Beld und selft aus dem Beld und selft ger Aucht irst nach ein mach und jelft der Rudus feis nach auch verspätet, seinen eintönigen Rus in die reine Morgenlust. Lerchen stiegen trillernd aus den Aprenselbern auf und wiegten sich singend im Dickficht.

Es war einer jener Sommermorgen, wo auch die gebrüdte Meniscubruft einmal frei aufathnet und freudiger zu Dem aufblidt, der feines seiner Wesen vergist und sie zu segnen nicht wiede wird. Es athnet die Bruft so frei und ein Strahl ber allgemeinen Heiterteit, ber in der Schöpfung überall bem Menischensergen eutgegenlacht, fällt auch in seine Tiefe und macht es froh und heiter.

So etwas nuffte auch ber Mann empfinden, ber auf bem Röchelberg am Stamm einer uralten machtigen Buche saß und sein glangendes Auge über die reiche und schone Landschaft schweifen ließ, die sich jich ju feinert Fiffen ausbereitete.

Es war ein Mann in feinen besten Jahren. Er war groß und von mannlich ebler haltung. Aus bem schöngeformten Gesichte, bessen sien Underna viel Derzensgute verrieth, blidten ein Baar große, geistreiche Augen. Er trug ein Kleid, wie etwa ein Revierförster jener Tage es zu tragen pflegte. Grin war es und von seinem Tuch, und ber gange schmale Kragen, ber eigentlich nur

ein Streisen war, bestand aus schwarzem Sammte. Die Eden bes breitischösigen Rockes waren auf beiben Seiten umgebogen und burch ungeheure, vergestete, oben auf ihrer Fläche geriefte Metalliches auch je brei auf jeber ber Klappen ber Seitensäde, vornen auf ber Bruft und auf ben ungeheuren, saft bis jum Ellenbogen reichenbon Krmelaufichlägen saften. Die lange, bis auf die Schenkel reichende Beste war schackprot und mit Goldberten befett. Die kurzen Hofen waren von schwarzem Sammt und bie langen Stiefel reichten bis zu ihnen hinan.

Was am auffälligsten war, bestand darin, daß er teine Pertilde trug und teinen Puber in dem Ihren in dienen Annen Haare, das, sehr einfach frister, hinten in einen langen Zopf auslies, wie wir ihn auf den Bildern Friedrich's des Großen zu sehen gewohnt sind. Ein dereichter Federhut, wie ihn edenfalls der alte Held zu tragen pflegte, becte das ehle Haupt. Der misträissige Alchenit seines Rockes, der hirfdjäuger mit silbernem, reichvergesbetem Heft und das damals nech sehr seltene Doppelgewehr ließ auf einen bechgestelten Waidmann schließen, wozu denn auch der schöne Hilbertug, der gehorsom zu seinen Filben lag.

Wer ihn fo sah und mit ben Berhaltnissen bes graflich Pjenburgifden Amtes Renneburg einigermaßen bekannt war und wußte, bag ver etwa acht Bochen ber alte herr Revierferster eligen Tedes verblichen war, mußte auf ben naheliegenden Gedanken temmen, bas sei ohne Zweifel sein Amtsnachfolger, ber auf bem Wegen nach Laugenselbotd fei, wo seine Station war.

Run, ber hatte es besser nicht treffen konnen, benn heute war Kirchweihe im Dorfe, wo es hoch her ging, und mergen war ber weltberühnte Bachtang, und so etwas Extra's hatte sicherlich ber neue herr Revierforster auch noch nicht gesehn.

Es war nech ziemlich früh am Tag. Auf ber fchonen Lanbfchaft ruhte ber Sabbathrieben, ber ihr einen bezaubernben Reiz verlieh. Gerabe vor bem Blide bes Lagernben lag, in einer Entfernung einer halben Stunde etwa, ber greße, schie, wohlhabig aussehenbe Ort Langenfelbolt, jusammengewachsen im Laufe ber

Beit aus ben Dorficaften Oberborf, hinfendorf, hansen und Rlofferberg, und die Sonnenstrublen gligerten in ben großen Benftern bes ichon gelegenen höchfürstlich Psenburgischen Schloffes zu Langenfelbold.

Lange weilte ber Blid bes Mannes auf biefem Ort, aber tein Laut verrieth, welche Gebanten burch bie Bruft zogen — bis die Gloden brunten zur Kriche riefen und bie Luft ben mächtigen Klang bes Gesautes zum Ohre bes Ruhenben trug; ba ftrahlte sein Auge eigenthumsich; ber Ausbruck seines Antliese wurde seierlich; bie Hande alter bei den be bidte ftarr hinauf zu bem blauen himmel, ber sich so rein über bent Thale wölfbe.

Der Mann rebete aus tiefem herzensgrunde mit seinem herrn und Gott, und vielleicht waren nicht Biele da drunten in des Dorfes Kirche so ambächig, wie er hier, wo die herrliche Schöpfung eine Predigt hielt über den Text: "herr, wie sind deine Wetel so groß und viel; du haft sie alle herrlich geordnet, und die Erbe ist voll deiner Gute!" und eln stilles und doch so laut hinschallendes Loblied anstimmte, das in des Nannes Brust wiederlang und lautete: "Lobe den herrn, meine Seele, und Alles, woo in mir ist, seinen heiligen Nannen! Lobe den herrn, meine Seele, und verzis nicht, woo er die Gutes gethan bat!"—

Das Geläute war lange verhallt, als ber Blid bes Mannes wieber auf die reizende Landichaft fiel, aber er war wie verklätt und eine eigenthumliche, wunderbare heiterkeit lag auf seinem Gesichte.

Bom Klofterberge sentten sich, vom Grüne ber Garten und Obiftsamme untermifot, bie Bufer Langenfelbotbs jum Gründauthale hinab. Rechts öffnete fich bas flache Land, wo frisches Grün mit dem Golbe ber reisen Saaten wechselte, und zog sich in unabsehbare Ferne bis zu ben höben, hinter benen ber Main und ber Rhein ihre Fluthen wälzen und enblich mischen.

Etwas links von Langenselbold ruhte der Blid auf der nicht allgu weit entfernten, nraften Reichsfladt Gelnhaufen mit ihren Mauern und Thurmen und der Burg, wo einst Deutschlabs ebelster Kaifer, der große Rothbart, weilte und Hof hielt.

Innuiti Gragic

Da traten alte Mahren gur Seele bes Mannes und eine große, aber fturmifche Beit ging an feinem innern Auge vorüber.

Nech weiter links sieg die steile Höhe aus dem Gründauthal auf, won der die ehrwürdige Bergfirche segnend auf die siedend Dorsschaften herablicht, denn sie des geheiligte Drt ihrer Andetung ist, von dannen sie Trost und Frieden holen für die Tage des irdischen Wertes. Wandte sein Blick sich noch mehr links, so stellte sich ihm die hoch gelegene, einst mächtige Ronneburg dar mit ihren Mauerresten und Thürmen, während der duntet Bagelsberg den Horizont absschieden. Grade aus aber, über Langenselbold hinweg, siegen die dunteln Hosen der Freigerichts empor und seinen schweisenden Blick eine Grenze.

So schin aber auch bas Rundgemälbe war, immer tehrte ber Blid bes Mannes wieder auf bas reiche, gefegnete, vom Gründaubache durchsloffene Thalbeden zurid, in bessen Schoofe Langenselbold lag im goldenen Lichte ber Ausgrensonne. Aus ben Schornsteinen bes Oorfes stiegen blaue Kauchjäulen ferzengerade in die reine, von teinem Winthauche bewegte Luft.

Der Forstmann hatte Alles um fich vergessen, bis ihn bas Anurren seines hibnechnundes wieder zu bem Orte zurudstührte, von wo aus feine Gedanten zu ben lichten höhen bes himmels und zu ben niedrigeren, bunkelbewaldeten ber Erbe hingestreift waren.

"Bas haft bu vor, Caro?" fagte er und legte feine hand auf ben iconen Ropf bes flugen Thieres.

Der Sund hob seine Rase in die Höhe, schaute links aus, wo sich ein Sohlweg aus bem Thale herauf, dem Walbe zu wand und gab aufs Neue und stärker Laut.

Die Angen bes Waidmannes folgten ber Richtung bes hundes und bilden alebald in ein frifches, bildichines Jünglingsgesicht, bas neugierig aus bem hohsweg auftauchte und über ben grünen Nand besielben zu bem Fremben heriberschaute.

Alls ber Frembe ihn ansah, fluftete er fein kleines, grüntudenes, mit Golbfaben über ben Rabten verziertes und rundum mit bidem Marberpelz verbramtes Rappocen und wunfichte einen guten Morgen mit jugenblich heiterem, gutmultigem Ausbrucke. Dem Jägersmanne gefiel bas hubiche Geficht bes Burichen. Er grufte freundlich jurud und winkte ibm, ju ihm ju tommen.

Ein schnellträftiger Sprung — und ber ichlante, hochgewachsene Burfche ftand auf bem Ufer bes hohlmegs und balb barauf, bas Rappchen höslich in ber Linten haltend, an feiner Seite.

Der Buriche war in bie Tracht ber Langenfelbolter gefleibet, woher er auch war und jest fam. Er trug die die Jun Hifter reichende blautuchene Jade und die eben so sang herabgebende Weste von gleichem Stoff und Farbe barunter, die weißen, hurzen Leinenhofen und die dis zum Knie heraufreichenden Gamacichen und die weißlinnene Schärpe. In der rechten hand trug er einen neuen Michteber. Durch bas Abnehmen seines Michten koof und bei bellbsonden Locken in üppiger Fille um den schönen Kopf und er mußte sie durch eine Bewegung bes Kopfes aus dem Gesichte aurückwerfen.

"Set' beine Rappe boch auf," fagte ber Jagersmann, ben ber

Buriche neugierig betrachtete und mit ben Augen maß.

"Gewiß ber neue, gestrenge Gerr Revierfärster?" fragte er und man sah, es lag ihm etwas baran, über bie Person ins Reine zu tommen, vor welcher er ftand.

"Und wenn ich bas mare?" fragte lächelnb ber Jagersmann.

"Ei, so freute ich mich, Euch ben ersten guten Morgen zu bieten."
"Ich aber freute mich barüber nicht!" sprach ber Ichgersmann. Erschroden sah ihn ber Bursche an.

"Sab' ich Euch benn ein Leibes gethan?" fragte er.

"Nein," war die Antwort; "aber es würde mich mehr gefreut haben, wenn ich dich nach ber Kirche, ftatt während berfelben hier gefunden hätte."

"Das heißt, Ihr hättet es lieber gesehen, wenn ich in die Kirche, statt neben bran vorbeigegangen ware?" sprach verlegen ber junge Bursche.

"Grabe fo meinte ich'8!"

"Da habt Ihr Recht, und ich thue es auch niemals; aber beute —"

"nun was hat bich benn heute neben bie Kirche zu geben genöthiat?"

"Bollt 3hr mir erlauben, gestrenger Berr, bag ich mich ein Bischen fete, fo ergabl' ich's Guch ehrlich und mabrhaftig."

"Thu'8!"

Der Buriche fette fich und hob an:

"Des geftrengen Berrn Amterathes Schreiber, ber Gabriel, ift mein Spiel - und Schultamerad und Nachbarsfobn. Der mar lange ju Frantfurt bei feinem Batersbruber, mo er bie Raufmannicaft fernte. Der Gabriel ift eine BBgife, benn Bater und Mutter find icon gar lange tobt, und ber alte Linfenmeber in ber Fabraaf bat ein einzig Rint, ein Matchen, bas juft fo alt ift, wie ber Gabriel. Der ift ein fauberer Bub und bas Dabel foll auch gar bubich fein - furg - Berr - Die batten fich lieb. Der Linfenmeber hatt' nun nichts bagegen gehabt - aber bie Mutter, wift 3br. bas ift fo eine aufgeblafene Frantfurterin; bie meinen, weil fie in einer freien Reicheftabt ju Saus find, fo feien fie ein gut Theil mehr und beffer, ale ein Langenfelbolber Rind. Rurgum, ber Gabriel mufite fort und feit Jahr und Tag ift er nicht in Frantfurt gemefen und bat fein lieb Lieschen nicht gefeben. Dun weiß ber liebe Gott, wie's jugebt, morgen fommen fie alle bierber, nämlich jum Bachtang. Da mocht' nun ber Gabriel Alles thun, mas ber bodmutbigen Mutter gefällt. Gie ift aber nichts lieber, als Erbbeeren. Run hab' ich ibm verfproden, bie ju fuchen, meil ich meift, mo ibrer viele im Balbe fteben; benn er will fie bamit traftiren - ich weiß nicht - ich glaub' Raltichale bat er bas Ding gebeißen, bas er braus machen will. Goll ich fie ihm nun bolen, fo muß ich's beute thun - benn beute Mittag fann ich nicht und morgen gar nicht, und 3hr wift boch, baf man einem fo auten Rameraben Alles thut. Bubem hat er bie Radricht erft beut' Morgen gefriegt, bag fie fommen. 3ch glaub', bas Lieschen bat's ibm gefchrieben, und feitbem ift wieber Leben in ben guten, traurigen Jungen gefommen - er mar gar traurig - weil er bas Lieschen abfolut nicht lieb haben follte - und fo mas tann man boch nicht verbieten und es kann's auch Reiner, wenn's ihm befohlen wird, so aus ber Brust 'raus reißen, wie bas Unkraut im Garten!"

"3a freilich!" fagte ber Waibmann; "aber man meint, bu redeteft aus Erfahrung? Wie heißt bu benn?"

• Der Bursche erröthete wie ein Madchen und blidte verwirrt zum Moose bes Bobens, auf bem Beibe saffen. Er sagte nach einer kleinen Paufe:

"Ich heiße Jacob Köhler und bin ber Sohn ber Wittwe Röhler, die neben bem Schulhause wohnt."

Der Frente hatte bas Erröthen und bie Berlegenheit wohl bemerft. Das offene, trauliche Geflauber best gemitblicher Burichen gefiel ihm ungemein. Der war inteffen aufgeftagben, um in ben Wald zu gehen, vielleicht einem Herzensezamen auszug weichen, bas nach ben letzten Werten bes Wafdmanns ihm zu berden schien. Dieser war inbessen nicht geneigt, ihn sich entwischen zu lassen.

"Du eilft ja fehr?" fagte er.

"Ich muß, herr, benn ben Topf ba voll Erbbeeren zu pfluden, ift ein Stud Arbeit, zu bem man Zeit nöthig hat, jumal sie sehr überreif und jum Theil schon abgesallen find."

"Das ift richtig. Aber weißt bu was, Jacob? Ich gehe mit bir und belfe bir!"

"Ach, 3hr fcherzt, geftrenger herr! Bie burft' ich bas annehmen?"

"Benn's mir nun Spaß macht, närrischer Rerl? 3ch habe nichts zu verfäumen und tomme immer noch fruh genug zum Bachtanz."

"Ach, wollt 3hr ben auch 'mal feben?"

"Gewiß!"

"3ch tanze auch mit!"

"Du?"

"3a."

"Bieviel Baare tangen benn?"

"Dreie."

"Thut bas, mer will?"

"Ei, bewahre Gott! Die Bursche bes Dorfes mahlen bie Bursche und bie Mäbchen, bie mit ihnen tangen sollen."

"Da fann's ja tommen, bag Giner mit einem Dabden

tangen muß, bas er nicht leiben mag?"

"Man sieht, Ihr versteht nichts von der Sache," lachte Jacob. "Dafür ist schon gesorgt. Sie wählen nur solche, die sich lieb haben, und wählen nur die, welche sie überhaupt gut leiben können."

"Dber bie besonbers brav finb?"

"Auch solde! Schlechte Buben und folche, Die vor Amt bestraft worden find, fommen nicht bazu."

Der Waibmann war aufgestanden, hatte seine Flinte umge, hingt und war soon unter biefem Gespräche mit Jacob tiefer in ben Wahd segangen. Diefer sannt genat den Wahd. Er sührte ben Fremben endlich in eine Sensung und dort standen noch eine Wenge rothseuchtender, wunderbar duffender. Erbbeeren. Schnell hodte sich nun Jacob und begann zu pstüden. Auch ber Frembe sofigte seinem Beispiel, nahm ein breites, tellerartiges Dussattigliatt und pflüste so wader, daß er bald einen rothen Otusen der schönften Früchte auf seinem Blatte hielt, und diese nun in ben Topf ableerte.

Er sah es indessen ein, daß Jacob sich auf das Geschäft besser verstand, benn er. Richt nur ging das Hillen des Topfes sehr langsam vor sich, sondern es ging auch eine ausgererbentlich ange Zeit auf das Psuden selbst, das auch eine absonderliche Borsicht erheischte, weil man sonst in Gesahr kam, die überreifen Beeren zu zerdrücken.

Sie pflüdten unermüblich fort. Endlich fagte Jacob:

"Ach, Herr Revierförster, ich bitt' Euch inständigst, bemüht Euch boch nicht so. Ich pfliede ein Bischen länger und komme boch bahin."

Der Baibmann fant boch nachgerabe bas Buden unbequem

und unangenehm; er seite sich, um auszuruhen, und Jacob beeiferte sich um so mehr, damit der vornehme herr nicht noch einmal in seiner gar zu freundlichen Gesinnung sich quale für ibn. In seinem Innern führte er aber ein stilles Gespräch mit sich, bas etwa so tautete:

"Nein, bas muß ich sagen, bas ift ein lieber Mann! Der Andere, nun Gott seiner Seele gnabig, das war ein Unhold, ber immer eine Hehpeitsche bei sich trug, und wenn er einen Frevler sand, den die einnal durchfarpatsche und durchwafte, daß sie nach Gott schrieb; gab auch leinem armen Teufel Streusaub, wenn Streh sehlte. Der wackelt gewiß keinen bis auf die wunde hant durch und gibt mir auch 'nal Streusaub, wenn ich kein Streh habe."

Als Jacob seinen Milchtopf über die Salfte voll hatte, brach ber Waibmann auf und ging, weil es ihm sonst, wie er jagte, ju heiß werbe.

Jacob führte ihn freundlich in ben Weg und wautbte sich bann mehr rechts, jener Gegend ju, wo er ben Fremden gefinnden hatte. hier waren aber bie Erbeeren seltnene, und ber Fremden benar gewiß länger schon als eine gute Stunde in Laugenselbold brunten, da war eest ber Topf voll und Jacob trat aus bem Balbe hervor und feste sich an die Stelle, wo ber Waidmann gesessen hatte.

Lange fab er finnend und fich ergogent in bie fcone Landichaft hinaus, bann fagte er ju fich felbft:

"Mein' Seel', das ist ein feiner herr, ein Menschenfreund, der Keviersörster! Kümmert sich drum, ob die Leute in die Kirche gesehen. Damit fäme man so einem verweltsichten Grünrocke gerade an! Die geh'n lieber Sonntags auf die Jagde, als in die Kirche. Ja, er geht mit mir, einem armen Bauernfnaben, Erdbeeren brechen! Langenselbsold kann sich da 'mal Glüd wünschen! Er will auch ben Bachtan, sehen. Da frent's mich, daß ich babei bin! Aber wird's auch der hochmitthige Dermüller zugeben? "Meh, Knnchen, du mein Leben! du meiner Seele Luft!" — Du lieber

Gott, bem armen Gabriel geht's um fein haar besser wie mir! hat fort gemußt! Und ba ift's ber Sabrach von Frau. Ja, so eine alte here kann mit ihrem Geiz und Hochmuth zwei junge Berzen zu Tobe bluten machen. Und sie waren boch auch einmal jung und sollten boch wissen, wie weh es thut, wenn man sein Lieb meiben muß.

"Weib' ich's bann?" fragte er sich. "D bu pfiffiger Obermiller, ber bu bas Gras wachsen siehst und bie Aldbe husten borft — bu wirft boch 'mal getrillt! Der Pappelbaum und bas Fenster im Kämmertein sind grade nahe genug, baß man einander versieht, wenn fein Wind in der Krone der Pappel wühlt und rauscht, und der Cartusch kennt mich von ferne. Ja, so einen Köber fann man sich gewogen machen, aber so ein störrig Derg nicht.

"Recht ist"s nicht, das ist freilich wahr, daß ich heimlich das Annden sehe und von serne mit ihm plaudere; aber wer ist Schuld bran? Ich nicht; Annohen nicht; der Obermüller allein! Gett verzeib's ihm!

"Balt!" rief er plötlich aus, "mas liegt ba?"

Er budte fich und fiehe ba, es war ein feibener Gelbbentel, voll Gelbes.

"Bie kommt benn ber hierher? Ach, ber ift gewiß bem Herrn Revierförster! Aber wie kommt benn ber dazu, seinen Geldbentel da zu verlieren? — halt! jest weiß ich's! Als er auffland, 20g er sein Sadtuch aus ber Hosentsche, um sich ben Schweiß von ber Stirne zu wischen, da hat er gewiß ben Geldbeutel mit herausgezogen. Da muß ich eilen, ihm ihn zu bringen!"

Er fprang rasch auf; stedte ben Gelvbeutel sorgfältig in feine Tasche; nahm feinen Erbbeertebs und flieg so fonell ben Berg hinunter, als es bie sorgfältige Rudsicht auf bie weichen Beeren nur irgend zulassen wollte.

An einem Fenster stand um die Zeit, als Jacob Langenselbold erreichte, der Waidmann bei dem Amtsrathe. Sie rebeten von Jacob, und der Amtsrath lachte gewaltig, wonach er wieder dem Blöglich erblidte ber Waibmann Jacob, ber eiligst baber tam, glübend vor Sige. Er hatte feinen Topf mit Erbbeeren feinem lieben Gabriel

Er hatte seinen Topf mit Erbbeeren seinem lieben Gabriel gebracht und eilte nun zu dem Waidmann, ihm seinen verlorenen Gelbbeutel zu bringen.

Der Baibmann beutete auf Jacob und fagte:

"Sehen Sie, ba fommt er!"

Benige Angenblide fpater flopfte es an.

Auf bes Amtsraths Ruf: herein! trat Jacob, ehrerbietig grußend, demuthig und bescheiben in bas Gemach, aber sein ganges Gesicht strahlte von Frente.

"Bas gibt's, Jacob?" fragte ber Baibmann. "Du bift ja

entfetilich gelaufen!"

"Ma, gestrenger herr Revierförster," sagte Jacob, "wenn Einem etwas auf bem Gewissen brudt, so hat man teine Ruhe. habt 3hr nicht etwas verloren?"

Der Baidmann fah ihn forschend an; bann fuhr er in alle feine Tafchen. Enblich fagte er:

"Birklich, meinen Gelbbeutel! Den muß ich mit bem Sadtuche berausgezogen haben?"

"Grabe so hab' ich mir's auch rund gemacht," sagte lachend Jacob. "Und wist Ihr auch, venn es geschofen? Damals, als Ihr aussten eine Schweiß abtrocknetet. Hier ift er!"
— Er reichte den Beutel hin und sagte: "Es war ein Gottesglich, daß das Moos von der hies gelb war. Wär's grünes Gras gewesen, so hätt ich den grünstenen Beutel nicht geschen. Zühlt nach, gestrenger herr Revierförster. Es wird tein heller sehlen; denn Gott weiß es, ich habe nicht hineingeblicht.

Mit Ruhrung bliedte ber Baibmann lange in bas offene, treue Angesicht bes Burichen und fagte bann ju ibm:

"Jacob, ich banke bir von Herzen. Du bift ein treuer, ehrlicher Menich und verdienst es, bag fie bich zum Bachtanger erwählt haben. Ein braverer, als bu, hat noch nicht burch ben Gründauds getangt."

Er griff in ben Beutel, nahm Gelb heraus und brudte es in Jacob's Sand.

"Nimm bas von mir und mache bir und beinem Matchen viele Freude."

Jacob aber jog raich feine Sand gurud.

"Derr," sagte er, "bas geht nicht. Ich bin Euch Dant schuld, Ihr mir nicht, und überdies ift es ein Kinderprichslein, bas mich meine gute Mutter schon frühe gelehrt hat: "Schenlen — nicht mehr geben; sinden — wiedergeben!" Das hat all mein Lebtag in meiner Seele gelegen, und was ich gesunden, das hab ich ehrlich bann zurückgegeben, und bo auch Euch bas Enere; aber dasst bezahlt man Einen nicht, Derr; das ist hier nicht Sitte. Hat'ich Euch eine Arbeit gethan im ehrlichen Taglobue, so nähm' ich's bantbar; aber so — nein, Derr, ich banke!"

Der Waibmann mar in Bahrheit verblüfft. Er fah ben Amtsrath an. Der Amtsrath, ber bescheiben gurudgestanden hatte, trat jett vor.

"Jacob," sagte er, "wenn ber herr bir nun etwas schenken will, daß bu auch einnal eine Kirchweise halten kannst wie die anderen Bursche, warum willt bu's benn nicht nehmen? Es kommt ja auch bem Annchen zu gut!"

Jacob fah erglühend unter fich.

s "Und," fuhr ber Antsrath fort, "bu brauchst bir feinen Kummer zu machen, ber herr Revierförster ist ein sehr reicher Mann. Bas er bir gibt, bas tann er auch gut und seicht entbehren. Drum ninm's und sei fein Rarr."

Jacob fah ihn groß an.

"Herr Amtstath," fagte er, "Alles in Ehren, aber man foll mir nicht nachsagen, ich hätt' etwas genonmen für ein gefundenes und zurüdgegebenes Gut. Da ist mir mein Rns mehr werth!"

Der Baibmann lachte, trot bem, bag ihm etwas bas Berg bewegte.

"Narrifder Kaut," fagte er ju Jacob, "es foll ja gar nicht für bas gefundene und jurudgegebene Gut fein, sondern ich will

vir's geben, daß du dir auf meine Kosten einen frohen Zag machen follst."

"So?" sagte Jacob gebehnt. "Benn bas ift, so nehm' ich's mit berglichem Dante."

Der Waibmann gab ihm bas Gelb und Jacob fah, bag es zwei Golbftude maren.

"Re! Re!" rief er und that einen Sprung gurud. "Das ift au viel fur ein Trinfaelb!"

Jett lachte ber Baibmann aufs Reue.

"Co ein curieser heiliger ift mir aber noch nicht vergesommen."
"Jacob," sagte ber Amterath ernift, "nimm bantbar bas Gelb, bu tannst es brauchen. Der Linsenmeher aus Frantsurt hat mir vor acht Tagen ein Brieflein geschrieben. Du weißt schon, was brinnen fiebt. Was bir ber herr gad, reicht bin bis auf Weniges."

Jacob murbe bleich vor Schreden.

"Das bacht' ich mir boch schon lange," sprach er mit einem tiefen Seufzer.

"Go nimm bas Gelb und bebante bich!"

"Darf ich benn fo viel nehmen?" fragte er.

"Freilich," fagte ber Amterath. "Es wird bir ja liebreich geschenkt."

Jett nahm er e8.

"herr Revierförster," sagte er, "ich bebante mich tausenbfach. 3hr feit, wie ich sebe, ein reicher, guter herr und 3hr könnt meiner schon entbehren; aber keunt 3hr mich einmal brauchen, etwa wenn unser gnäbiger herr, ber gurft, zur Jagdzeit kommt, ober senst, wo 3hr einen ergebenen Menschen braucht, so gabte auf mich."

Mit biesen Worten schwenfte er grüßend sein Mütchen und ging "Gin föstlicher Kerl," sagte ber Baibmann. "Bas ift bas mit bem Linsenmeher — ich glaube, er hat mir ben Ramen heute schon genannt?"

"Er ift ihm auf ein Kapitälchen noch breifährige Zinfen schulbig, weil seine Mutter trauf war und ihn viel koftete."

"So," fagte ber Baibmann; "gahlt's auf meine Rechnung, Berr Amtsrath!"

Diefer verbeugte fich tief fund ber Baibmann ging aus bem Gemach, und ber Amterath fagte, vergnügt bie Sanbe reibenb:

"Dem ehrlichen Jacob möcht' ich alle Monate folch einen ergiebigen Tag wunfchen!"

Jacob raunte wie besessen die Treppe hinunter. Er sah und hörte kann wer Luft. Er wollte eben umbiegen, um vom Schloß, in bessen einem Flügel ber Amtbrath wohnte, nach seiner Wohnung zu gelangen, als ihm Jentanb rief.

Jacob blieb fieben und fab Gabriel, ber ihm aus bem Fenfter ber Amtsftube eifrig junidte.

Jacob eilte bergu.

"Bas gibt's benn?" fragte er.

"Beifit bu auch, wer ber herr ift, ben bu Revierförster titlit? Es ift ber gudbige herr, fürst Wolfgang gu Pfenburg felber, in höchsteigener Berson! Eben hab' ich ihn gesehen und erfaunt."

"M.4 herr Jefu!" rief Jacob aus und ließ seine Müte, bie er noch in ber Hand hatte, vor Schrecken zur Erbe fallen. "Bas wird bas geben?" sagte er fast zitternb.

"Sei nur gutes Muthe," fprach Gabriel, "er ift ein gar leutseliger, gutiger herr. Ubel nimmt er bir's nicht."

"Ach, ba haft bu mir meinen hirfebrei abicheulich versalzt," fprach gang niebergeichlagen Jacob. Nach einigem Befinnen sagte er: "Beift bu was? Ich gese zu ihm und bitte um Bergebung!"

"Sei nicht tell!" sprach Gabriel. "Ich will's schon bem herr Anterath sagen. Der macht's rund, und wenn bu heute ben Trunt ausbeingft, so besinn' bich auf einen guten Spruch, ber macht's vollens rund."

"Meinft bu?" fragte Jacob.

"Bewiß!" versicherte Gabriel und getröftet lief ber Glüdliche nach ber Bohnung seiner Mutter, wo er ein Langes und Breites zu erzählen hatte.

18

## 111.

Es ift so Brauch in biefer Welt, Daß, wenn ein Leib uns überfällt, Ein zweites fich bazu gesell --Wohl Dem, ber guten Muth behalt! Alter Spruch.

Der Montag Morgen war angebrochen, so flar und rein, wie es ber Sountag gewesen war; aber die Nacht war, namentlich in ber Fahrgasse, sehr unruhig gewesen. Das war so gefommen.

Nach einem uralten Brauche gingen Sonntag Abends die Bürger, auch die, welche es die gange Woche nicht ihpaten, in das Wirtsshaus, sich ein Bene an einem Schöppfein ober etlichen zu thun und die zehn, auch wohl langer, do die Polizie Sonntags mitheperziger war, als sonst in der Boche, mit Befreundeten zu plaudern von den vorfallenden Ariegsläuften, und ob sich nicht an den Reichsgenzen eine türkische Nase habe sehen lassen, des um etwas mehr, als etwaige Schnüffeln zu thun gewesen. Bor dem Erbseinde, vor dessen dem den kirchengebete Fürbitte gethan wurde, bangte man bis Frankfurt, ta die Sage vom Baden türkischer Pferde im Main auf einer alten Prophezium rubte.

So war benn herr Linsenmeher mit hochobrigteitlicher Erlaubniß seiner Ebeliebsten bes Weges auch gegangen und sie hatte die Erlaubniß schon mißmuthig gegeben, da die Kutiche nach Langenselbeld neite zwei Kronenthaler tostete. Gerne hätte sie biesen Abend eine vorbauende Ersparuss eintreten lassen, wenn nicht Stengel's Lenchen herübergetommen wäre zum Planderstütinden und verwundert fragte: "Ob denn der Jerr Rachbar heute nicht zum Schöpplein gehe? 3hr Bater sei schon weg. Die Berren milbten doch auch eine Richsspeken, meinte sie, "besonders, wenn sie so galant wären, wie der Perr Rachbar, und ihre Framenzimmer zu einer so schon Dorflirchweihe, und namentlich

jum Bachtanz nach Langenfelbold führten, wohin morgen ber halbe Rath und ein Drittheil ber vornehmen Kaufmannswelt führen."

"Co geh' boch, Baftian, geh' boch fonell!" rief bie Frau

Linfenmeber und brangte ibn orbentlich gur Thure.

Linfenmeber schüttelte ben Kopf voll Erstaunens, nahm Sut und Stock, knigte hastig und eilte von bannen. Un ber Thure aber ftanb er ftill und sagte zu sich:

"Wenn's der nicht rappelt, fo muß ber jüngste Tag nicht ferne fein! Go was hab' ich noch nicht erlebt. Geht schnurstracks

gegen alle Erfahrung!"

In ber Furcht aber, fie konnte wetterwendisch werden, machte er fich boch mit Eifer fort und aus bem Bereiche ber Möglichkeit bes Burudrufens hinaus.

Frau Linfenmeber's Gebantengang mar ein anberer. Linfenmeber mar erftaunlich galant, fonberlich gegen Stengel's Lenchen. ibr icones Gegenüber, bas alle Tage etliche Dal nicht nur in . ben Laben tam, mo er mit ibm feine Gpage machte, fonbern auch noch meift Abende nach Tifch, wo bann bas Blaubermaul bis gebn Uhr alle Ctabtgeschichten ergablte und fo tomifch, bag man nicht mube murbe, juguboren, und oft fo gefalgen, baf es jum Berften mar. Daran hatte ber Linfenmeber fein fabelhaftes Bergnugen jum eifersuchtigen Urger femer Frau. Beute fürchtete fie etwas Unberes. Gewöhnlich, wenn's irgendwo binging, mufte es "Stengel's Lene," wie Frau Linfenmener in ihrem Grimme fic ausbrudte, fo abgutarten, bag Linfenmeber fie einlaben mußte, mit ju fahren ober ju geben, wenn's nicht weit mar. Dann toftete es allemal um eine Berfon mehr. Das hatte fie am Enbe noch hingeben laffen; aber Linfenmeber tangte immer mit bem luftigen Ding, mas benn in ihren Angen ein Berbrechen mar. Bare nun Linfenmener bageblieben, fo ging's ficher, wie allemal, benn "Stengel's Lene" rebete fcon wieber brauf - und fie fannte ibn gu gut in bem Artifel.

Sie mablte baber gwifchen zweien Ubeln, wie eine fluge Frau,

bas ihr am fleinsten erscheinende und schaffte ihn fort.

Run mar Stengel's Lenchen ein beiteres, luftiges, arglofes Dabden, bas mit bem alten Linfenmeber, ber felber nedifch unb munter mar, und ben ichon im weiland Brautstand Frau Gug, jetige Linfenmeber, einen "Schafer" gar oft in fuger Singebung nannte, feine Scherze und Spage trieb. Linfenmeber mochte fie mobl leiben ale Lieschen's Gefpielin und Rachbarefind und fab ben Umgang, befondere in letterer Beit, um fo lieber, ale Liefden's Trauer eines erheiternben Umgangs bedurfte und Leuchen ein vorwurflofes, braves, aber lebensluftiges Mabden mar. Go tam es benn, bag fie oft herrn Linfenmeber auf einen Tang engagirte bei bem nachften Musgang ober bergleichen; ibn foppte und banfelte, weil fie mußte, bag ber muntere Rachbar es ibr reichlich wiedergab, und bas hatte in bem eiferfüchtigen Gemuthe ber biden Frau, Die Die Jugend ihres Chegemable gewaltig überichatte, weil fie gebn Jahre alter mar ale er, manchen Dorn jurudgelaffen, an bem Lenden und Linfenmeber fo imfchulbig maren, ale am letten Turfenfriege, ber, weil Ofterreich bebrobt mar. bas aange Reich in Reuer und Rlammen feiste.

Co mar bie Befahr abgewendet und Gran Linfenmeber mar in fich unenblich gludlich, fette fich auch in bie Ede und ichlief ein, weil Lenchen auch bei ihr febr bentlich megen ber Ditfahrt nach Langenfelbold auf ben Buich ju flopfen begann.

Endlich ichlug's Behn und Lenden ging. Obwohl Frau Linfenmeber fo wenig ichlief, ale ihr Gemahl beim Schoppen, fo lief fie boch ein fo raufdenbes Schnarchen vernehmen, bag Lenden mit Lieschen leife binausschlich, um fie nicht ju weden und braufen im Laben, in völliger Gicherheit erft, jubelten bie Freundinnen in treuer Liebe über Lieschen's morgiges Glud.

"Bielleicht," fagte Lieschen, "bei bem "gute Racht" bring' ich's beim Bater noch fertig, bag bn mitfabrft."

Das borte unglüdlicher Beife bie Mutter und über Lenden ergof fich bie Schale bes Bornes.

"Du brandit noch ber Schmaruterin gu helfen!" rief fie. "Albernes Ding! Du weißt, ich fann einmal bas gefallfüchtige Ding nicht leiben und will nicht, baß sie sich überall an uns hange, wie eine Klette. Will sie hinaus, jo tann sie ihr Bater hindringen, der dech unfer Freund nicht ist. Dat beinen Bater noch heute mit ben Javabohuen aufs Blut geärgert, der Sachsenbaufer Grobiau. 3ch sag' der, de siehen baufer Grobiau. 3ch sag' ber acht be Gündenbedt sir Stengel's Lene nicht zu sein! Damit Hella!"

Das mar allemal bas enticheibenbe Bunttum.

Da nun herr Linfenmeber Puntt gebn Uhr nicht fam, techte bas Blut, bas font iconverfallig burch bie Abern rann. Sie nahm bas Licht, ichles ben laben ab, ba ber Better ichen lange ichlief, herrichte Lieschen ein raiches: "Beb' ichlafen!" ju und madelte bann bie Stiege hinauf, sich jur Rube zu begeben.

Schlafen kounte fie inbeffen nicht. Sie lag mach im Bett, gahlte ein Biertel; bann Salb; bann brei Biertel; bann Giff.

"Ei, so wollt' ich!" rief fie gornig aus, aber fie vollenbete ben liebevollen Ausbruch ehelichen Gefühls nicht, benn fie borte Geraufch.

Es maren Borübergehenbe.

"Brave Manuer," fagte fie, "bie boch um Gilf beimgeben! Meiner bleibt gewiß bis 3molf!"

Sie gahfte wieder bis jeufeit Salb, aber bann fiegte boch bie Macht bes Schlafs und bleiern legte er fich auf bie Augenlieber ber argerlichen Frau.

3m Birthshaufe war es luftig hergegangen. Linfenmeher hatte einen haarbeutel zu bem feibenen gefriegt, ber an ber Burgel feines Bopfes ichwebte.

Unglidtider Weise war er bann etwas reisbarer, als sonft, und Nachbar Stengel's unartiger Mergenruf (ag ihm noch in ben Gliebern. Stengel, necklich wie sein Lenchen, doch aber beshafter als sie, mertte, baß bas nachbarliche gute Einvernehmen etwas miffe alterirt werben sein. Er bachte nach, wo ba ber Ausgangspuntt wohl möchte zu suchen sein und sand ihn bei ber Bemerkung iber Melchier Ammelsberger's Javabohnen. Kaum war er barin sicher, so flogen auch seichte Pfelle zu seinem Nachbar hinüber, die

alle trafen, obgleich er fich ben Schein gab, ale galten fie ibm nicht. Die Galle fcmoll aber in eben bem Grab, als er Diene machte, gleichgiltig ju fein. Das Trinten in ben Arger vollenbete ben Saarbeutel und Schlag Zwölf ftanb er auf, gablte, nahm feinen But und verwunderte fich im Stillen, bag er Die Leute alle mit zwei Ropfen fab.

Draugen in ber Luft wurbe es noch arger, allein mit Silfe ber Sanfer rechts und feines fpanifchen Robres linte tam er gludlich nach Rummer 81 in ber Fahrgaffe, wo er aber über Gebuhr lange nach feinem Labenthurschluffel fuchte, ben er boch in ber Tafche hatte. Dies vergebliche Guchen machte ihn noch ärgerlicher. Stengel mar lachent hinter ibm brein gegangen und tam nun ju ihm.

"Aber, Berr Rachbar, fagte Stengel, "im Bertrauen fag' ich Euch bier unter vier Mugen, Guer Javafaffe bodfert und 3br verfauft ibn boch ben Leuten fo theuer wie Meldior Ummelsberger ben feinen, ber foftlich ift. Lenchen holte geftern bavon und wir versuchten ibn beute frub - foftbar, fag' ich Guch! 3hr mußt berunter, fonft gibt's ein Labenhuter und 3hr mußt ihn felber trinten, baf Ench bie Mugen übergeben."

"Berfluchter Cachfenhäufer!" fcbrie muthend Linfenmeber, bag

es burch bie gange Fahrgaffe bebihnte und Frau Linfenmeber mit einem gellenten Schrei auffuhr.

Diefem Mueruf folgte ein Erheben bes fpanifchen Rohres, bas burch bie Luft in gewaltiger Bucht pfiff. Der Sieb mar nach Stengel's Ropf gezielt.

Diefer aber, weniger belaftet vom ebeln Sochheimer, wich gur Seite aus. Der Stod fant fein Biel nicht, brach bas Gleichgewicht Linfenmener's und biefer fturgte fopfüber in bie Baffe.

Stengel, fchnell überlegend, mas es geben murbe, machte fic ans bem Stanb und verfcwand blitfchnell hinter feiner nur angelehnten Sausthure, Die er leife ins Golof fnappen lief.

Linfenmeber war, wie alle Truntene, gludlich gefallen. Er hatte fich nicht im minbeften verlett; aber feine Buth batte eine Höhe erreicht wie nie. Brullend vor Wuth sucht er muhsam auf die Beine zu kommen, was er mehrmals umsonft versuchte und immer wieder umfiel. Endlich gelang es ihm, und in gradem Schusse rannet er über die Straße nach Stengel's Thure, wo er instinctartig den Feind suche. Alls er ihn nicht sand, schlug er wie rasend mit dem Robre gegen die Thure.

Der Better und Lieschen hatten jum Glide gleich bes Baters Stimme und Juftand ertannt, fich schuell in die Kleiber geworfen, und ehe die Schaarwächter nahten, waren sie unten und brachten Bornentbrannten glidlich hinter bie Labenthure, schloffna dund werbeten so bie Befahr, ibn nach ber Conftablerwache gebracht zu sehen und einer fladtundigen Comnach entgegen zu geben, ab.

Es mar aber feine fleine Anfgabe, ibn bie Stiege binauf-

gubringen; allein auch bas gelang.

Aber — jest begann ein Zefermordio von Schimpfreben und ganten, wie es seit ihrem neungehnichtigen Chestande noch nicht Diagewesen war, und hatte nicht Lieschen und ber Better ber wildgewordenen Frau begreistich gemacht, sie stünden nicht davor, daß sie morgen wegen Landfriedensbruch und Störung nächtlicher Ruse vor das Stadtant würden eiter werben, und ferner, daß bes Baters Buth sich im Missanungen gegen sie entlade, es würde jum Außersten gesommen seine.

Der Better entsteibete ben völlig feiner Sinne Beraubten, legte ihn ins Bett und wünichte, "geruhfame Racht" grau Linferneuer aber, erichrectt burch bie von Lieschen und bem Better ihr nachgewiesene Gesahr, ging erst zu Bett, als Linfenmeyer unzweideutig bewies, er schlafe fest und ficher. Aber wer malt ben Zorn, ben sie verschluden nufte, und ber um so bitterer nachwirfte. Um ihren Schlaf war es geschehen bis gegen Morgen.

Nach einer folden Nacht brach ber Morgen bufter im Saufe Linfenmeyer's an, wenn auch braufen bie Sonne in wunderbarer herrlichteit bie Schöpfung verflarte.

Linfenmeber ermachte zuerft.

Die erften Streiflichter bes Morgens erhellten ben öftlichen Simmel eben.

Sein Ropf schmerzte ihn entjethich. Es war ihm so wüste und ein surchtbarer Durst qualte ihn. Allmählich dammerte die Erinnerung an Alles, was ihm in der unheitvollen Nacht begegnet war, obgleich noch duntte Partien genug blieben, in die sein Gebachtnif teinen Lichistrahl zu bringen vermochte.

Bu bem leiblichen Übelbefinden gesellte fich der fittliche Schmerz, ber in ber Seele wißtlte. Er verdammte feine Trunkenheit und ihre Folgen und überließ sich gang einer tiefgesühlten Rene. Sie war so aufrichtig, daß heiße Thranen in feine Angen traten und er nicht, wie es so gerne der Mensch thut, die gange Schuld auf ben salfden Stengel bürdete, der ihn so sehr gereigt. Allmählich wurde ihm Alles noch flarer, und er überschaute auch bas heer Folgen fin seinen häuslichen Frieden und — für den heutigen Tag junächst.

Linfenmeher war ein feelenguter Mensch; auch lein Gewohnheitstrüfer; allein in Geselsschaft vergaß er sich zweislen; jedoch war ein Bossal, wie der von setzter Racht, nie vorgetommen. Er ?hielt etwas auf seine Ehre als Bürger und mochte lieber Bieles " bulden, als dieser einen Rachsbeil ober Wartel zufügen. Er wußte, daß er als Meusch und Kausmann Achtung genoß, die er um teinen Preis einbugen mochte. Und num hatte er sich so gräusich blamirt; wurte, bei Stengel's Art, die Fehler Anderer bloßzustellen, nicht nur der Gegenstand des wohlverdienten Tadels, sondern, was ihm noch schlimmer war — des Septies und Geläckters.

Das Mas befturmte fein Berg und eine qualvolle Reue wühlte in feinem Innern. Erft nahm er fich vor und gesobte es vor Gott, nie mehr ein Wirthshaus ju betreten.

Der Durft, welcher ihn qualte, nothigte ihn, aufzustehen, um sich Baffer am Tiich einzugieften. Das Gludeln ber Flasche medte feine Frau, bie sich rasch im Bett aufsehte und, ihn erblident, ausrief:

"Run, Saufaus, Lanbfriebenftörer, Nachtichmarmer, Unbold - haft bu noch nicht genug ?!"

"Ach, Unnechriftinchen, ich trinte ja nur Baffer!" entgegnete

er mit einer Wehmuth, Die ein weniger heftiges Gemuth entwaffnet baben mufite.

"D, wenn nur aller Bein Baffer wurde, wenn bu ihn an ben Mund brachtelt" rief fie im Grinum ans, "bag nicht solde Schmach mich trafe, solde Schanbe und Schimpf! hen't Albenb pricht gang Frankfurt bavon und ich bin blamirt burd ben ichlechten Mann, baß ich mich schäme, mich sehen zu lassen!"

Er fland still, einer Bitbfäule gleich, am Tisch und ließ ben rasch quellenden Strom der Rede sciner follernben Frau geduldig über sein gebengtes Haupt dahin brausen. Er hesste auf eine Pause, wo er middernd zu Werte kemmen könnte, aber daß war ein einter Traum, eine tresste Täuschung. Das rollte und drügtlich iber die Lippe, wie die rassles zur Tiese drügende Fluth, die sich ben Abhang hinabstürzt, wo kein Aussaulten ist und kein Stillstand; das wetterte, sauste und brauste fort, wie das endlose Gestapper einer Mühle — bis endlich eine Erschöpkung leiblicher Kräfte eintrat und der Mann, der wie eine begessen kage dassand, aufabmete.

Jest gewann Linsenmeher das Wort und erzählte den Hergang, der so Bieles zur Mitberung seiner Schuld, wie er meinte, in sich schloftz er ließ sich auf eine Nachweise ein, die sie überzeugen sollte, daß Ahnliches Anderen begegnet sei mid viel öfter, als ihm, und zulett ging er in das Berhrechen über, von heute an nie wieder ein Wirthshaus zu betreten.

Mis er bies aussprach, tehrte bie erschöpfte Lebenstraft wie mit einem eleftrischen Schlage gurud. Sie fuhr empor, fah ihn ftarr an und fragte:

"Baftian, willft bu mir bas beichwören?"

"Ja," sagte er fest und betheuerte seine Zusage zu ihrer Zussiebenheit. "Aber," nahm er das Wert, "ich will auch nicht mehr dies Hundelchen in meinem Ausste, die Entälerei, dies Nörgeln und Grammeln, dies Schimpsen und Zanken. 3ch bin mauchmal hinaussgegangen, um meinen Trzer und Gram zu erfäufen in Went. Du hast mich hinaussgetrieben und könntel mich, wenn es so sortginge, aus bem Leben hinaustreiben!"

Frau Linsenmeher traute ihren Ohren taum. Solche Ruraiche hatte er noch nie ibr gegeniber entwidelt. Aber bas tam auch aus seiner Erregung und weil fich feine Seele zu einem Entschusse ermannt batte.

Sie war verständig genug, einzuschen, daß ein gewiffer Wendepuntt bei ihm eingetreten set, wie bei bem Kranken die Krife, und daß sie nun das giustige Spiel nicht durch Untsugheit zerflören durfte. Sie erweg, daß Das, was durch ihres Gaten Zuhauschleiben erspart witre, wohl werth sei, daß sie durch Berjöhnlichkeit und friedliche Gestunung auch ein Opfer brächte, und nun lentte sie dem und ging ein auf Alles, was er sagte, und geschte ihm, ba die Ursache Setreites sehle, beien zu meiden.

Bahrend biefer Borgange mar ber Tag völlig herangebrochen.

Man ftand auf und ber Laben forberte Bebienung.

Linfenmeher ging bahin, seines Berufs zu warten, und bas Exeignig, welches jeht erfolgte, nahm völlig bie Last von seiner Brust.

MI8 nämlich Stengel heimgefommen mar und mit wilbem Gelachter feiner Tochter bie Geschichte erzählte, fant fie bei biefer

eine gang unerwartete Aufnahme.

Venden hatte barüber Gloffen gemacht, baß fie nicht fei einge- laben werben jur Missahrt nach Langenschlebelt, und fand ben Grund in ber gerechten Berstimmung über ihres Baters malitisfen Buruf am Morgen, ben sie geset und über ben sie erschrecken war, wil sie be felge ahnete Beht war sie auch um ben letzten Funken von Possinus betregen, ben sie nech auf eine nachträgliche, bruch Lieschen vermittelte Einsahung geseth hatte. Sie teunte bas nicht bergen und ihr Bater, ber es bech mit bem Rachbar nicht ganz verterben wollte, samb es richtig. Er hatte ihm bie Streiche im reinen Übermuth bes Recens und Utgens gespielt. Was Lenden sagte, war richtig und bier Thränen über bie Bersteung bes alten, lieben Bandes mit Liedhen thas Ihre bagu.

Ihr Bater ging stille weg und am anderen Morgen trat er in Linsenmeher's Laben.

"Bleibt von meiner Schwelle, Jubas," rief er ihm gu mit einem Grimme, wie er ihn bem Kramer nicht gutrante.

Das ließ er fich inbeffen nicht als Abweifung bienen, fonbern am erft recht herein, reichte Linfenmener bie Band und fagte:

"herr Rachbar, ich hab' schwer gesehlt; aber lagit's mich und mein Kind nicht entgelten! Bon dem, was hier auf der Gasse in deste linglidsnacht zwischen uns geschen, soll teine Menschensele etwas ersabren, und von mir soll nichts mehr geredet und gethan werden, was Euch reizen und tränken kann. Bexzeiht mir nur diesmal noch!"

Er reichte ibm bie hand bar und — ber gutmuthige Linfenmeper schlig ein, worauf sich Stengel entfernte, weil er bem losbrechenben Better ber biden Frau Nachbarin sich nicht auszufeben aetraute.

Linfenmeber's Seele war liberglidlich, ba er nun barauf gablte, baß fein Abenkeuer verschleiert bleibe und ber Lacher unfeliger Chor nicht gegen ihn auftrate.

Bei'm Frühstlich war ber hausliche himmel reiner, als Lieschen ibn zu hoffen gewagt. Ihr berg wurde leichter. Sie batte schon unter heiten Epranen auf Bieberfeben Gabriel's Bergicht geleistet. Zett begann fo wie Zu hoffen und bies hoffen vurbe zur Gewischeit, als be fielden gerusen wurde, um seine Kunft an ben bei zur Reise ist machenben Köpfen zu iben. Darauf nunter sie der Mutter in der rigseiebenes hochgeitstleich steden, ben Schleinker seitsche hoch bei Su Auf in ben größten But steden. Der Bater zog feinen Leverbraunen an, nahm ben seinen Dreimafen, tegte bie prächtigen Spigenmanschetten an und bie isterbreckatene Weite, und sie selbst mußte einen, wollte sie nicht bie Mutter durch Berzögerung ber Abreise zornig machen. Sie kleibet fich einsach in Weise, aber auch ihr Feind, wenn sie einen hätte haben können, mußte bekennen, daß an biesem Tage.

Sie maren alle fir und fertig, ale bie Rutiche heranrollte und alle Drei mit vielen Umftanben enblich ju ihren Plagen tamen.

Driiben hinter Stengel's Borhängen fah Lenchen mit einer Thräne bes Mismuths und ber Trauer fie abfahren und ihrem Bater fagte fie:

"Nun beginne ich zu ernten, was Ihr gefaet. Die Leute find mir entfrembet, mit benen ich bann und wann einen glüdlichen Tag verlebte!"

Der alte Stengel schwieg, aber ber Stich traf ihn tuchtig.

Die Rutiche, in welcher fie langfam babin rollten, hatte auch eine Befchichte, und gwar eine febr lange. In ben Tagen ihrer Jugend, wo noch ber frifche Schmelg ber Farbe und Bergolbung fie bebedte, mar fie eine ber Staatecaroffen, welche bie freie Stabt ihrem Burgermeifter gur Berfugung ftellte. Rachbem fie lange bemfelben ju Staate und Spagierfahrten gebient, tam fie in bie Sand eines reichen Raufmanns und Wechelers. Bon biefem erbte fie bis jum britten Glieb ber Rachtomme. Da mar ichon bie Caroffe alt und geifterbleich geworben und bas Gold hatte Trauer angelegt und mar fcmarg geworben. Sie mar in einem Grab außer ber Dobe, bag fie an bes Bagenvermiethere Bater liberging. Der ließ fie frifch firniffen und anstreichen und nun biente fie zu Landpartien und Leichenbegängniffen und biefem Berufswege blieb fie treu bis zur Fahrt nach Langenfelbold, zu welcher Reise zwei blinde Gäule vor ihr hertrabten, auf deren Hiftentnochen Berr Liufenmeber feinen Dreimafter botte ficher hangen tonnen, falls in bem großen, ber Urche Roah's nicht unabulichen Raften ber Raum gemangelt hatte. Der Bergleich gewann bebeutenb an Bahrheit, wenn man ber Menge ber barin niftenben und arbeitenben, gerftorenben Beftien, ale ba maren Motten und Solgwurmer, gebachte. Wenn man auch bie erftern nicht auf ben erften Blid mahrnahm, fo verriethen bie Sauflein gelblichen Bolgmehles bas unermubete Arbeiten ber letteren, fobalb bie Rutiche einige Minuten an einer Stelle verweilte. Da mußte benn bie gerühmte Golibitat bes ichmerfälligen Gebäudes felbft in ben Augen Deffen, ber fie pries und von hohem Bode lentte, in Bahrheit in Zweifel gezogen werben, ob er gleich bavon nichts geftanb. Er bemies ihr baber

auch eine sehr große Bartlichkeit und fuhr im gewohnten Schritt, wie er ihn zu halten pfiegte, wenn bie Caroffe bie Leibtragenben binter bem Leichembagen führte. Er wich vorsightig jeben Stein aus, ber einen Rud geben tonnte, bessen mögliche Folgen nicht zu fiberfeben und zu ermessen waren — und bie sogenannte Leipziger Strafe war bamals mit solchen gefährlichen Klippen noch gefent, an benen ein seldes Raberschiff scheitern fronte.

Benn Frau Linsenmeyer ungebuldig wurde, sagte ber Kutscher, man miffe vorschiftig sein, weil seine Gaule, einmal ins Rennen gebracht, wie Pfeile bahinschöffen; benn ihr hafermuth sei groß, wie ibre Juaenb.

Das nufte Frau Linfenmeher beloben und ergab fich in Gebuld. Mehrmals wurde geraftet und gefüttert und Linfenmeher ließ überall durch die hausknechte die alten Mähren besondere füttern, ohne baß ein anderes Refultat hatte tonnen erzielt werden.

Endich war die Hoffnung des Zieles nahe. Da fuhr der Bagen etwa eine halbe oder breiviertel Stunden von Langenlelbold wider einem biden Ecftein, da ber Autscher eingenidt war und mit einem schauerlichen Krache der Achse — lag der Bagen im Stath der Strafe und die Reisenben tunderdunt übereinauber, und ein Zetermerdie erschalte aus dem Innern heraus.

Auch ber Auficher, ber hart und fest geschlafen, wurde von seinem Bod in bas Uhrenselb hineingeschlenbert, wo ihn bie sich beugenden Halne indes vor schwerem Falle behüteten.

Alls er sich aufgemacht und wieder zu seinem Wagen kam, sand beieschen tobtenbleich schon da; Linsenmeyer, der sich von dem Kelosse, der auf ihm lag, frei gemacht, troch mübsam heraus, allein sein Haupt war seines Schnuckes beraubt, und sein Leberbraumer hatte mehr benn einen weißen Fled, weran zu erkennen, daß seiner Schehälfte Frifur mit ihm in ungehörige Berührung gesonnnen. Endlich war anch er auf den Beinen. Drinnen aber geiserte, tellerte und flöhnte und ächzte Krau Linsenmeher in allen Tonen der Tonleiter, bald in Dur, bald in Moll, in halben und gangen Teben.

Linfenmeher und ber Kutscher hoben ben Kasten so viel sie tonnten, und endlich war es möglich, auch sie zu erlösen; allein bas Spigenauffächen war weg, die Bulfte bes Toupes waren serfört; ber Puter wirbelte im Wagen wollenartig auf, aber auf ihrem melirten, schwarzweißen Haare fand sich eine Spur mehr.

Der Ruticher froch nun binein und holte Auffalschen und

Berrude, bie faum ju erfennen maren.

Bu nicht geringem Trofte bei alle bem Unglud und Miggefdid gereichte es, bag Riemand ein Glieb feines Leibes gerbrochen. Rur kleine Quetidungen hatten Statt gefunden, die indessen nicht au so viel Magen führten, als bie, welche Ausstäden und Perrude erlitten.

Schnell errichtete Lieschen auf ihren Anieen eine Buhmacherei, und ftellte mit großem Talente bie Spigenhaube wieder vorwurfsfrei ber.

Beniger gludlich war Linfenmeber, welcher auf feinem Anie als haubentopf ober Perridenftod feine Apel mit bem langen, jum Glüde wohl erhaltenen Schweif ebenfalls in Stanb zu feten fuchte.

Als ihn so fiill und kummervoll Frau Linsenmeyer an der Arbeit exhlicte, schiug plässlich Grimm und Koller in ein unwiderstehliches Gelächter um, dessen Macht Lieschen, ben Kutscher und endlich selbst ben Dilettanten in der eblen Kunst des Fristens mit sich fortriß und somit den Ort des Jammers in einen ausgelassener Heiterkit verwandelte.

Selbst ein Fünfter, welcher eben von Langenselbold her um bie Cite bog und in bleichem Entjeten bie Zerstorung anichaute, bie sich vor feinen Augen ausbreitete, wurbe von bem urfraftigen Buge so machtig fortgeriffen, bag er unwillfürlich in ben Chorus einstimmen mußte.

Raum erblidte ihn Frau Linfenmeher, als fie, alles Grolles baar, ausrief:

"Liebster Gabriel, siehft bu benn auch, wie bein Obeim Berrudenmacher, Rabliopf und Berrudenftod in einer Berfon ift?"

Und wieber ichodelte fie im rafenbften Gelachter und Die übrigen Bier folgten ihrem anftedenben Beifpiel, ohne ihrer felber herr merben gu tonnen.

Frau Linfenmener's unerschöpfliches Lachen zeigte fich wieber

bis jum Rrampfartigen.

Gabriel, ber indeffen fic ju beberrichen versuchte, grufte fie eben fo berglich, als ehrerbietig, reichte bann bem lachenben Oheim bie hand und nun erft bem liebreizenben Liebchen, beffen Schönheit ibn ichier blenbete, bas ibn auflächtle wie ein Engel.

Bon Lachen unterbrochen, trofitete er seine Tante, daß der Bediente des herrn Amtstaths ein geschiedter Friseur sei und ihm den Liebesdienst gern anthun würde, ihre Frisuren herzustellen. Er wolle sie auf Nebenwegen zu seiner Bohunng bringen, wo sie Neimand sehen sollte, sagte er, und die Taute nichte ihm seelenfroh zu und lachte, baß eine Thräue die andere jagte.

Gabriel reichte ibr seinen Arm, nachdem Lieschen bas Spitenaufflächen ber Mutter aufs haupt gesett. Linsenmeher fluste seine Athel auf, bedte ihre Schande mit bem Dreibeder, und flosirte mit Lieschen hinter ben Beiben ber.

Dem Autscher versprach Gabriel, einen Wagner und Schmied gu hiffe zu schien. Go nahm benn Alles, was so enblos übel geschienen, eine Wendung, die zu neuen hoffinungen eines bessern Zustandes berechtigte.

Der Lachreig," welchen Frau Linfenmeher allemal nur jehr ichwer überwand, bewirfte wohltsätigerweile, baft fie heiter und guter Dinge blieb, wenigstens so lange, als nicht irgent wie Ereigniss ihrer Seele eine andere Richtung und Stimmung gab.

Das wufte aus Erfahrung Der, welcher bie nicht leichte Aufgabe übernommen hatte, sie am Arme nach Langenfelbob zu führen — ober — wie ihr herr Gemahl in Betracht biefes schweren Stildes meutschicher Arbeit zu sogen pflegte — zu schleppen; bas wuften auch bie beiben Nachselgenben, nämlich Lieschen und Linfenmeher. Beibe lobten in ber Stille ihres herzens die hingabe bes schwunden Gabriel an bie Tante, weil sie hoffnungen baran fnüpften, welche ziemlich übereinstimmten.

Gabriel plauberte nur mit ihr, ergablte ihr nur Komisches, bamit sie in stetem heiterm humor blieb, und es lag ungweidentig vor, baß er in ber turgen Zeit, nach einer unglüdseligen Katastrophe größere Fortschritte in ihrer Gunft machte, ale er jemals zu hossen gewagt.

Er brachte sie auch glüdlich in bie Rabe bes Dorfes, ohne daß ihnen Jemand begegnet ware. Dort lag feine Wohnung unmittelbar am Entbe bes Dorfes. Der Gradgarten seiner Haubelleute, welcher hinter bem hause lag, grenzte an bas Feld und war mit einer hohen hambuchenhede eingefriedigt. Jur Thure nach Aufen besach er einen Schlussel. Er öffnete und geleitete sie unbemerkt in seine Echlussel. Er öffnete und geleitete sie unbemerkt in seine Echlus.

Ein foldes gludliches Busammentreffen ihrer Bunfche mit ber Birflichteit wirfte auf ihr Gemuth erheiternb und verhieß einen

Nachflang für ben gangen Tag.

Gabriel, ber feine Tante genau kannte, hatte feine Stube aufs Chonile herrichten lassen. Da war Alles so orbeutlich, so reinlich, so nett! — Da sanb ein Veiter, gepossterter Lehnsub, ben ihm sein wohlwollender Brincipal, der her Tunterath, gesiehen Da dustete ein prächtiger Blumenstrauß und auf dem Tische stand eine schöne Berzellanschüllel, angefüllt mit einer seinen Erdbeertalsschafte, einer Erfrischung, welche zu den ausgezeichneisen Liebhabereien der Tante gehörte.

Kaum saß sie im Seffel und die Erhitzung von dem Gange, welche burch die stechende Sonnengutht noch vermehrt worden war, hatte sich etwas gelegt, so dat Gabriel Lieschen mit einem sehr bebeutsamen Blide, doch die Stelle der mangeluden, Wirthschafterin — Hausfrau wagte er nicht zu sagen — zu ergreifen und die Altischale zu serveiren, mährend er nach dem Frisent ause. Dies geschah und Gabriel sprang sort.

"Das muß ich sagen," hob schuunzelnd die Tante an, "der Gabriel hat sich gemausert wie unser junger Canariewogel! Als er bei uns war, sah's in seiner Stube aus, daß Einem die Haaf sich strädern und den Puder selber abwarfen. Da lag hier ein

Stiefel, ber andere dort! hier eine Hose, dort eine Beste ober ein Rech, und ich dachte: ber wird ein Plunterpeter bleiben bis an sein sein sein. Aber der hat sich gemausert! hier ist's an ein eines saubern Maddens Stube! Und wie hat er an mich gedacht! Der Sessel ist nicht auf seinem Felde gewachsen umd paßt mir wie angemessen! Was aber die Kaltschafe betrifft, die er da so spir im Jahre noch herbeigehert hat, — das muß ich sagen — die könnte ber regierende Bürgermeister essen — aber ich auch!"

Diese Ansbrüche ber Zufriedenheit waren unendlich wohlthuenb für Bater und Kind; allein beibe schwiegen, um nicht einen Miston hervorzurufen.

Der Frau Linfenmeber fiel bas auf.

"nun, man meint, 3hr waret mit Blindheit und Gefcmadlofigfeit geschlagen!" rief fie aus. "Findet 3hr benn bas nicht?"

Beibe nidten und Lieschen budte fich tief herab, um - bie Gluth ju verbergen, Die ihr Engelsgesichten bebedte.

Fran Linfenmener fah's.

"Ei, du bist ja reth, wie ein gesottener Kreks," rief sachend bie Mutter aust. "Gelt, daß ich ihn sobe, das gefällt bir? — Der Junge ist auch ganz anderes geworden, mein' Seel! — Das vermuthete und beabsichtigte ich, als ich ihn des Landes verwies. In dem versiebten Dusel wär' der junge Bub ganz toll geworden. Dat sich auch gemacht: mein' Seel', er ist hübscher, stattlicher geworden. Meinst nicht, Lieft?"

"Deine Augen find recht gut, Mutter," ftotterte bas Mabchen. "Ja wohl, eine Brille brauch' ich noch nicht," bemerkte fie.

Linfenmeher ftand am Fenster und trommelte vor Plafir an ben Scheiben immer lauter und heftiger, um seine steigende Lust abzuleiten, da er nicht reben mochte.

"Bastian," sagte sie zu ihm, "ich glaub', bu willst ben Kirchweihmarsch probiren? Ich schlige bie Scheiben lieber hinaus! Meinst bu, bas toste tein Geld?"

In viesem kritischen Augenblicke, wo ihr Geist leicht auf eine 21. R. III.

ichiefe Bahn tonnte geleitet werben, ging jum Glude bie Thure auf und Gabriel brachte ben Bebienten bes Amtsraths, ber Bubermantel, Quaste und Schachtel trug.

"Befte Tante," rief er, "bier bringe ich Ihnen ben helfer aus ber Noth!"

"Gott vergelt' bir's, mein lieber Gabriel!" erwieberte fie und feste fic fogleich in Bofitur.

"Geht ein wenig hinaus," gebot fie, und Niemand gehorchte lieber, als bas junge Paar, weil es ber Bater allein ließ und binab in ben Garten ging.

Alles verlief nach Bunich, und als die Schäben gebeilt waren, brachen sie Alle nach bem Birthshaufe auf, wo sie sich hauslich nieberließen und burch Gabriel's Fürsperige eine Stube vorfanden, die vom Tangiaal burch eine Band getreunt war.

## IV.

Das Michfein ift ein folich Oing —
Doch macht's oft bart und barg!
Das Krmien, freilich macht's gering —
Doch ifte nicht gar gen der haber
Doch ifte nicht gar gen haber
Doch ifte nicht gar gen haber
Doch ifte nicht gar gen
Dich Hollen — Dittelfoliga! —
Nicht Bettelmann, nicht eter,
Nicht Bettelmann, nicht Elleinat —
Nicht Bettelmann, nicht willichaft —
Nicht Bettelmann, nicht gellich gen
Mich glagtis zugeheit allgeit "Mo."
Das wär nach meinem Glein,
Mich Bettelfüh Gewinn!

Bantelfangerlieb.

Wenn man nordwärts zum Orte Langenfelbold hinaus-schlert, so sommt man etwa in einer Biertestunde an eine stattliche Mühle, die Obermüßte genannt, die fir den Inhaber eine Goldmilfte war; dem sie klapperte den ganzen Zag und die ganze Racht und der Bach lieferte Jahr aus. Jahr ein Wasser und die Bauern Frucht. Für den "Molter" sorgte der Obermüller selbst.

Run ift es eine uralte Erfahrung, daß Bader und Müller schön zusammenhalten, weil sie nämlich beibe Schelme sind. So lagen die Leute, und da sie das aller Orten sagen und das Sprüchlein burch alle Zeiten hindurch geht, so scheint's, es ift nicht ohne Babrbeit.

Bu ben Grundfaten, die freilich die Liebe nicht ausgebacht, von ber Baulus an bie Rerinther ichreibt, sonbern bie ber Teufel ber Gelbflicht ausgehecht hat, befannte fich ber Obermuller. "Reich ist bie hauptfache," jagte er, und erwies bas baburch, bag bie reichen Bauern am Deiften mahlen ließen.

Er selber war ein hartgebadener Mann. Bur Obermuble gehörte bamals auch ein Schönes an Wiesen und Ackern, und bie große, neue Scheune hatte er nicht erbaut, um sie ser ju fassen, sondern, um seine Fruchthaufen nicht brausen sien fien Ju muffen. Seine Ställe ftanden voll glänzenden Biebes, und seine Techter, welche das Handen voll glänzenden Biebes, und seine Leitete, batte alle Hande voll zu thun, wenn's ans Buttern ging.

Der Dermüller tonnte von Glud sagen, baß er biese Tochter hatte, bie zwar nech sehr jung, aber sehr tilchtig war und mit Mibe und Ernst ein Regiment sührte, bas menche Krau schameroklich hätte machen können. Das sagte er selbst, aber auch alle Langenselbolder, und bie Burtse sagten noch mehr, als die Alten, die nur Tugenden priesen — sie meinten, bas Annchen sei auch engesischen dazu, und wenn sie einer heimflichte, so misse man ihm Glud wünsichen, erstlich zur schönften Frau im Dorfe, zweitens zur braussen und sittigsten, und brittens zur Dermilisse, mit Dem, was Vran bing, denn sie war die dleinig Erde

Freilich war ber Obermuller auch ein Erbe für ibn, aber barum beneibete ihn grabe teine Seele in Langenfelbolb.

Der Obermuller mar ein ftrenger, harter Mann.

Sein Grundsat: "Reich ift Herr," sprach's aus, was ihm bei Allem, was er that und bachte, Ziel und Enbe war.

Go ftand es bei ihm auch feft, ein Lumpes betomme fein

Annchen nicht, und wenn er ein Baron ober Graf wäre. Bon ben Beamten hielt er anch nichts. "Den: huf! Ilnten: Phiul! Gagte er wegwerfend. "Sie thun Alles ums Geld!" waf! er ihnen vor, und ob er es gleich grade so und noch viel schlimmer machte, so galt ihm das doch als ein herber Borwurf, ben er thinen machte. Selfsam war es doch, daß er doch einen ordentlichen Respect vor ihnen hatte umd gehorsam that, was er ihnen an den Angen ansah. Er rasonitet auch nur inwendig, weil er stürchtete, so etwas könne der Herr Amtsrath ersahren und ihm aussetze, so etwas könne der Perr Amtsrath ersahren und ihm aussetze, so

Es war ihm baher ein Stich ins herz und ein Feuerbrand in bem Kopfe, bah fein Annehen so gam aus ber Art schug. Sie hatten ahmisch schon gar lange einen bildhublichen, aber armen Burschen lieb, ben Jacob Röhler. Grade Bettler war er nicht. Seine Mutter, eine grundbraue Wittne, besch ein kleines hans, worauf sie allerdings an Johann Sebastian Linsenmeher in Frantsurt noch ein Kapital schulbete und auch mehrifabrige Zinsen; sie hatte aber auch noch manches Feldgut und Jacob verdiente durch Fleiß im Tagetohn schones Geld. Bas seine Aufführung betraß, so war er allgemein geliebt und geachtet und in allen Stilden ein Muster eines braven Soshis und jungen Burschen.

Mit Aunden hatte Jacob schon lang eine innige Berbindung. Das war eine alte Liebe, die nicht rostet. Als der Obermüller dahinter kam, gab's Blitz, Hagel und Donner die Fülle. Das ist aber nicht die Art und Weise, die Liebe in einem Madchenherzen todt zu schlächen. Sie vertriecht sich nur tieser in die geheimen Wintel und Falten des Herzens und sitze un so seiner und sicheren. So war's grade hier. Sie dursten sich nicht mehr öfsientlich sehen und mit einander ein freundlich Wort tosen. Nun strebten sie, es heimlich zu thun. Die Liebe weiß schon Rath zu schaffen. Jacob war ein gewondter Bursche. Er kounte siehen wie ein Buntspecht oder Eichhörnchen. Annchen's Kammersenster wie ein Buntspecht oder Eichhörnchen. Annchen's Kammersenster ging nach der großen Wiese, die hinten an die Obermüsse schrifte vom

Immail Google

Rammerfenster. Da stieg ber flinke Buriche hinauf in die Afte ber Kappel. Kunden isichte ihr Licht und so lang es die Jahreszeit guließ, plauberten sie da bis tief in die Nacht. Dann kehrte er beim und Anuchen schief mit bem Gedanken an ihn sanft ein.

Davon wufte lein Menich etwas. Bar's fund gemesen, so hatte sicherlich Giner bem Obermuller bie Sache offenbart, und biefer hatte in feinem ungemessenn Borne bie Pappel an ber Erde abgehauen und sein Töchterlein in eine Rammer ichlasen geschicht, in bie kein Tageslicht gebrungen ware, und wenn er sie alle Morgen hatte wecken mussen.

Der Dermiller und noch Einer hatten andere Gedanken und Pklane, und babe nar wieder der Grundlate: "Reich ift herr," so recht jur Gettung gekommen. Auf eine Reigung des herzens kam es ihm nicht an. Er batte ja seine Frau auch so gekuppelt gekriegt, weil er und sie hischfose Vermögen hatten und ihre Acte an einander grenzten, daß es rechte Lappen gab. Neigung war keine da und sie lebten doch aufrieden.

Man gewöhnt fich so an einander, sagte er, und bas Liebbaben ift lauter einfältig Zeug, mas sie heutzutage im Kopf haben. Da hat man zu meiner Zeit nichts bavon gewußt.

Den er im Auge hatte, war an Leib und Seele das Gegentheil von Jacob. Er hieß Conrad Erlinger, aber im Dorfe nur der "Bach-Kurt," weil er an dem Grundaubach wohnte, grade gegenilber, wo der Bachtany psiegte gehalten zu werden.

Der Bach-Kurt war icon in jeuen Jahren ber Reife, die bie britte Rull binter sich haben, ober, wie man an ber Rabe fagt, er hatte zum britten Male genust und zwar seit einigen Jahren. Klein und unterseht und bidföpfig, mit turzem Jalfe, bildete er eine sehr unichöne Kigur, selbst wenn man von den Sichel- ober Sabelbeinen absah, deren halbirtelbiegung sehr beträchtlich war. Sein Geschich war breit, die Rafe bid und ausgestützt, die Augengesbara und winzig kein und die negerartigen Haare blitvooth; der Mund, den sah wurfartige Lippen umgaben, reichte äußerft nabe mit seinen Winklassen die Obren, deren Größe ungewöhnlich war

und die, saumlos, flach am Ropfe lagen, wie etwa zwei beträchtliche Lappen talten Pfanntuchens.

Da frag' Einer: ob ber Bach-Kurt einem jungen Mädchen gefallen sonnte, und ob die Bahl zweiselsche, wenn ber schlante, einschiedische Jacob Köhler neben ihm stand? — Und selbst wenn er seinen beträchtlichen Reichthum gettend machte, sonnte er kein Derz erringen. Ja, wenn Eins über das Alles, was ihn so wenig in den Augen der Tangensellscheren Wächen empfahl, hätte wegieben und vielleicht sein gutes Derz hätte ansehen mögen, seine guten Eigenschaften und Tugenden — auch das ging nicht; denn alle Welt annte ihn als einen boshaften, tüdischen, silzigen Menschen, dessen boshaften, ducksichen, silzigen Wenschen, dessen westen werden, der werden werden, der werden werden werden werden.

Man kann von Jemand nicht leicht etwas Schlimmeres fagen, alse er hat nie einen Freund gehabt, und feine Rachbarn wollen nichts mit ihm zu thun haben. Das ift ein Berwerfungsurtheil, das sicher einen schlimmen, argen Grund hat. Das sagten die Langenfelbolder alle und namentlich vom Bach Rutt. Sie mieden ihn alle, wie's Feuer, und wo er Sonntag Mittags einmal zu einer Gesellschaft kam, da sied fie auseinander. Er war, was die Eule unter den Bögeln ist. Bon Glüd konnte er sagen, daß bei solcher allgemeinen Abneigung sein Bermögen ihn völlig unabhängig seltlet; daß er also Riemand bedurfte, als etwa zum Tagelohn, und selbst da hielt es ihm schwarze und nur bas des ihm schwarze er einen Baten mehr geben, um nur nicht mit seiner Arbeit hinter Anberen zurfad zu bleiben. Knechte und Mägde mußte er sehr debnen und nur das bielt sie bei ibm.

Er hatte nun schon weit über zehn Jahre eine Junggesellenwirthschaft geführt und sah es endlich Kar ein, so zing's nicht mehr. Her und da hatte er gefreiet, wo er nämlich Geld wußte; aber seine Korbsammlung war so reich, baß die Tagediede von Burtschen einst ein großes Papier an die Thire klebten, darauf mit mächtigen Buchstaben zu lesen kand: "hier sind Körbe um billigen Preis zu haben, alte und neme!" Das gab viel Gelächter und er stedte bas Freien für lange Zeit auf. Wo ihm die junge Sippschaft einen Streich und Schabernad spielen konnte, da that sie es ohne Aufschub.

Run aber wurde es ihm täglich flarer, daß, wenn er nicht bald eine Frau befame, seine Aussichten wellends zu Grunde gingen. Da warf er seine Augen auf eins der reichsten umd ischnen. Boraussetzend machen der Dorfs, auf Obermüllers Annchen. Boraussetzend, das Madden würde er nicht gewinnen, machte er sich an den Bater und hier fand er den sonst überall vermisten, sehaften Ansfana.

"Reich ift herr!" sagte ber Obermüller, "und ber Bach-Kurt ift eine Gelegenheit für mein Kind, wie sie die Eauben nicht feine hätten aussesen fonnen. Der past zu ihr, wie ein Ei zum anderen. In ganz Langenselbold ist tein Burich mehr, ber so zu ihr past. Sein Alter sicher vor tollen Streichen, seine Sparjamkeit vor Berschwendung, und was meinem Kind an Ersahrung abgeht, kann er zulegen. Das kappt!"

Das war, als er sich bie Sache zurecht legte, ungefähr sein Gebautengang. Er hielt auch die Sache für so abgemacht, daß er sofort mit Unnchen davon sprach; aber da hatte er sich dech verrechnet.

Ehrerbietig, wie es dem guten Kinde ziemt, sagte ihm das butjunge Ding mit einer überraschenden Unschödebenheit, daß es nie den alten Knopf heirathen werde. Der Bater möge machen, was er wolle. Es ginge lieber nach Frankfurt und verdingte sich, als daß es dessen hausfran würde. Der Bater, suhr das schöne Wadden fort, solle mur nicht glauben, daß est sich verschachern oder vertuppeln lasse; es nähme nur den Jacob Köhler und sonst teinen, und dies es den nicht nehmen, so wolle es mit Ehren eine alte Jungser werden und als solche steenen.

Raum mar es bekannt, so war bas gange Dorf wie ein aufgeregtes Meer. Die Frauen sagten, es sei eine Sunbe und Schanbe, bas bilbschone Mabchen an ben haflichen Bach-Kurt zu verfuppeln und bas blutjunge Rind an ben alten Erbstamm; nein, ber Jacob Röhler muffe es haben, benn ben hab' es lieb, und ber fei grabe für es geschaffen.

Die Manner meinten, ber alte Stroich fei ein schlauer Fuchs; er suche Traiben und laffe bie Schleben bangen; ber Obermüller aber eie ein Gelwolf und Knauser, ber fich vom Gelbsack best Unholbes bestechen lasie; ba milfe himmel und Erbe bewegt werben, bem Duckmäuser bas Täubchen abgulagen.

Die Mäden waren alle bafür, ber Jacob und fein Anderer sei ber Rechte für Obermüllers Annden, und die Bursche bachten, und zwar jeber einzelne bei sich: Wenn ich das herzige Mäden nicht friegen sann, so gönn' ich's nur dem guten Jacob, aber dem rothen Strunte nicht, und laut sagten sie: der dars's nicht friegen, und der Jacob muß es haben, den es lieb hat.

So war bas ganze Dorf eine Partei fur Annchen und Sacob und gegen ben Bach Rurt, ohne bag es biefer ahnete und ebenso wenig ber afte, ftartföpfige Obermuller, ber rundweg zu feinem Kinde jagte:

"Du bift ein bummes Ding und ich bein nathrlicher Bormund, und bu nimmst ihn und mucht nicht!"

Binereftes mit Drohung gerichtlicher Berfolgung babe mahnen muffen. Stand es fo, bann mar ber Linfenmeber gewiß geneigt, mit Bortheil Die laftige Schuld abgenommen gu friegen.

Das aber ftanb feft, bag er eheftens ben Bang nach Frantfurt machen murbe ober beffer bie Fahrt, wenn er fein neues, ichones ungarifches Bagelden bom Bagner ju Gelnhaufen murbe erhalten haben, ber es gur Rirdmeibe liefern mußte.

Mittlerweile grbeitete ber Obermuller taglich baran, Unnchen's feften Ginn gu brechen. Bas er aber auch anwendete, blieb ohne alle Wirfung. Unnchen fowieg am Enbe ju Allem und ging lieber meg, wenn ihr Bater bie alte Litanei begann, benn baf fie ibn burch Biberfprüche nur um fo mehr gegen fie aufreigen wollte. Sie batte bas Auferfte bereits erreicht; fie batte ibm gefagt, als er bavon iprach, er merbe fie gwingen - noch am Altare merbe fie Dein fagen.

Bach = Rurt trug noch eine Soffnung im Bergen. Er wollte einen Sauptfturm auf Unnden's Berg bei ber Rirchmeihe machen. Er beurtheilte bas Dabden nur nach fich, wie benn ber Denfc in ber Regel unwillfürlich und ohne flares Darumwiffen ben Dafftab ber eigenen Gefinnung an jebweben Anberen legt; barum wollte er ihren Bater und fie am Rirdmeihfeft in fein Saus laben, aus beffen Fenftern man aufe Berrlichfte ben Bachtang anfeben tonnte. Damit fie aber nicht geben nußten, wollte er bas neue, fornblau angestrichene Bagelchen, mit ben zwei munberschönen Braunen befpannt, jur Duble führen, und im Triumphe Bater und Tochter nach feinem Saufe bringen. Dort mar Alles aufgeputt, geweißt, getüncht. Alle Berathe maren mit Rufol gerieben , Alles, mas pruntte, mar auf ber Tenfterbiele aufgestellt und ein Dahl angeordnet, beffen Reichthum und Röftlichfeit bas Bochfte gu leiften bestimmt mar. Gelbft bie Stalle murben gefaubert, bas Bieb gereinigt und aus ben Eden gefegt, wie es im Saufe feit bunbert Jahren nicht gefchehen mar. Dan hatte fur ein Spinnengemebe einen Joachimethaler bieten fonnen, fo gewiß tonnte man fein, bag feine mehr gu finden fei. Er felbit mar überall babei und legte

Hand an, und der Bader hatte einen Dien für den Bach Rurt einmal ganz alleine nöthig, weil die Ruchenmenge zu groß war. Solchem Reichthume, solcher Fülle und Schönheit, so rechnete er mit beglüdender Gewißheit, würde Annchen zu widersteben unfähig sein. Überwältigt, so heffte er, würde sie ihm ihre Hand reicht zum Bunde der Ebe. Darum waren selft bie Ringe bereits sernig und ben träumte schon den Benugthuung und dem Triumphe über seine Feinde, wenn er nun am Nachmittage mit Annchen, die den Trauring an ihrer kleinen hand trige, in den Tanzssalt treten und sie sie fie seine Branzslad treten mot fie für seine Brant erkären sonnte.

Mit biefem Plane mar ber Obermuller, ben er ihm vertraute, gang einverstanten. Anch er bemaß seines Rinbes Berg nach bem seinigen, und jo gewiß Reichthum ihm jeben leiblichen und Seelenfieden zubeden konnte, hoffte er, würde auch seines Kindes Auge endlich geblendet und fein Gerg bestegt werben.

Wahrend sonft Langenfelbold fich jum Freudenfeste ber Kirchweiße bereitete, sag Bach-Kurt's haus ftille du wie ausgestorben. Die Läben blieben oben sogar geschloffen und es wurde nur bas wegen des Gesindes nothwendigste Maaß von Mehl zu Kinden verwendet. Dieses Jahr war es anders. Es schien, als fei ber Geig ausgezogen und die Lebensfreude wolle einmal bas baran völlig verarmte haus heimsuden. Aller Augen staunten über Das, was sie saben.

Um Samstage brachte ber geschiedte Stellmacher Pipperlein von Geinhausen das wunderfone Wägelchen, das nun in dem Schuppen, ber jenseit der Straße dem Wohnhause gegeniber stand, aufgehoben wurde. Zum ersten Mal in feinem Leben zog er dem Meister nichts am ausbedungenen Preise ab, weil das Wägelchen ibm über die Maßen gefiel.

Die Mägbe und eine Tagelöhnerin, welcher Bach - Aurt boppelten Lohn verheißen, segten ben legten Unrath ber Maurer und Tincher weg. Der Bäder arbeitete im Teige — furz — alle Belt fand und faunte, aber sie hatte icon die gange Woche gestaunt, benn es waren Dinge im Hauf Bach - Aurt's vorgegangen, bie Alles

überstiegen, was man filt möglich gehalten, namentlich baß er sein haus von Aussen und Innen neu tünchen und anstreichen ließ, nämlich die Ballen mit englisch Arch und zu jeber Seite ein schwarzes Streischen und die Gesachspiegel schneewis.

Die Buriche fagten: Bas bebeutet Das?

Die Matchen fagten: Sollte Mennchen -?

Rein! riefen fie Alle einftimmig, eber fallt ber Simmel ein.

Die Buriche fagten: Der Obermuller hat fein Jawort gegeben. Aber ob auch Annchen?

Nein! rief Jacob, eher wird aus hellem Mittag noch heute Nacht!

Und fie glaubten es Mile.

Aber jest gab es geheime Berathungen überall.

Die Bahl ber brei Paare, welche ben Bachtang zu tangen bie Epre haben sollten, war noch nicht vollzogen. Im Birthschanfe sann sie extent und fie wählten Jacob und Nennchen als das erste Paar ber Tänger, und als es bekannt wurde, jauchzte Ales Beisall, benn bie Jwei waren nicht nur bas schänfte Paar bes Ovrfes, sondern bem verabschenten Bach Kurt geschaf ein Schabernach von der größten Art.

Diese Wahl war durch Jahrhundert alte Sitte unumflösslich. Der Vater mußte sich sligen, wollte er es nicht mit der ganzen Bürgerschaft verderben, ja der Umterath konnte ihn, da er den Bachtanz zu überwachen das Recht und die Pflicht hatte, dazu soger antlich zwingen. Da war also nichts zu machen, und es blieb nichts übrig, als sich zu ärgern und es gehen zu lassen.

Bach - Kurt war wilthend. Seine fleinen Angen waren roth unterlaufen und seine rothen Haare sträubten sich umwillfurlich, Run war Alles umsconft; er konnte mit dem Wägelchen Annnchen nicht abholen. Sie kam nicht in sein Jaus — doch, rief er — doch — ich hole sie zum Essen den die siehet doch das Haus! Aber — er vergaß, daß die uralte Sitte dem mit unslöersteisslicher Wacht entgegentrat, denn die Bachtänzerinnen mußten von ihren Tänzern auf einem bekränzten Kagen abgeholt werden aus ihren Wohnungen, und die Musik jaß auf dem Wagen und hielte lustig auf. Dagegen sich stemmen wollen, hätte so wiel geheigen, als dem stemmenden Tageslichte wehren wollen, die Kelt am Morgen zu erleuchten, zu verklären, zu erwärmen und zu beleben. Eine Revolution in Langenssellsche wäre unausbleichich gewesen, michts weit dem Abholen, nichts mit dem Mahle, ja er hatte, das lag jest am Tag, all das viele Geld rein umsonlich ausgegeben, denn es stand sehr in Zweisel, od Annahen sein das viele Geld rein umsonlich ausgegeben, denn es stand sehr in Zweisel, od Annahen sein haus am Kirchweihssellsche würde betreten können, da die Wahl zur Bachsängerin sie zu ihres Tänzers alleiniger Verfügung stellte und diesen der der ein kante, nur mit ihr ausschließlich zu tanzen, und sie durfte, ohn eine besondere Einwilligung, einem Anderen nicht einmal die Sand zum Tanze reichen.

Das sollte er nun ansehen! Er rannte wüthend im Sause herum und weinte vor Zorn und Grimm. Endlich, als es bammerte, lief er zum Obermüller, bei dem die Bursche noch nicht gewesen waren, um ibm die Babl Anneben's angureigen.

Diefer war eben fo ergrimmt wie fein funftiger Eibam; allein auch er erfannte bie Unmöglichfeit, bier gegen ben Strom gu fcwimmen.

"Eins aber," fagte Bach-Aurt, "tonntet Ihr boch versuchen, Obermuller, und wenn 3hr auf Eueren neun Augen bestündet, tonnt's burchgeben."

"Bas meinft bu benn, Conrad?" fragte ber Dbermuller.

"Ihr wift," entgegnete Bach Kurt, "daß ich mit heillosem Geb das Bägelchen bei bem Pipperlein in Gelnhausen hab' machen laffen; es ist nun ba, und ich say Euch, der Firft hat tein schöneres. Aber nun tann ich Euch nicht in mein Saus mit Annchen abholen. Wenn Ihr nun sagtet: Ja, ich geb's zu, daß mein Kind ben Bachtanz ihut, aber Ihr müßt abstehn vom Abholen in der Mithte, sondern Ihr holet's ab im hause Conrad's und zwar erft nach dem Effen. Dann bel' ich Euch in der Fracht ab; dann bring' ich mein töstlich Imbis an den Mann, das auch sie übetd beidet besteht und Knuchen sieht boch mein Dans und was

brinnen ift. Wie meint Ihr? Mein' Seel', es ist boch schon zum Bersten, wenn man alles Anbere zugeben muß, und ber Lumpes, ber Jacob, sie zum Tanze holt! Ich freie bann über Tisch!"

Der Obermuller fann eine Beile nach, und nachbem er Alles rechts und links erwogen, rief er aus:

"Das ift ein föstlicher Gebante! Ich thue es, verlag bich brauf." Bach-Rurt fah zum Fenster hinaus, ba er Stimmen hörte und Tritte.

"Gie tommen!" rief er und verbarg fich fchnell in ber Stubenfammer.

Mit höflichen Manieren traten die Bursche ein und kündigten dem Bater in wohlgesetzer, sormlicher Rede die Ehre an, die seiner ehr- und tugenblamen Tochter sei erwiesen worden; sie sagten ihm, daß sie würde abzeholt werken, was vor ein Uhr am Nontag Mittage geschehen werde.

Der Obermüller dankte für die seiner Tochter erwiesene Ehre, seite aber hinzu, daß es ihm mehr Freute würde gemacht haben, wenn sie ihr einen anderen Tänger würden gegeben haben. Enblich rückte er mit seiner Abedingung heraus. Die Bursche stuttent, weil ihnen etwas der Art noch nicht vorgesommen war.

Einer unter ihnen, Bach - Aurt's Nachbarssohn und heftigster Gegner, ber fich schnell besonnen hatte, stief bie Anderen an und sagte bann:

"Das wollen und können wir Euch zugestehen, weil sonst ber ichöne, rothe Bach-Kurt sein tornblumenblaues Bägelein nicht könnte benutzen und sehen lassen."

Der Obermuller ichwieg betroffen und bie Burichen wünschten gute Racht und gingen.

Kaum waren bie Buriche jenseit ber Thürschwelle, da subr Bach Rurt aus ber Thure hervor und gab sich, trot bes Grimmes, ben ihm bie Bezeichnung "schon" und "roth" gewedt, ber höchsten bin, baß ihm sein wohlausgebachter Plan bennoch gelungen sei, und er boch nun sein Wägelchen zu Ehren und seine Mahlzeit anbringen könne.

Bahrend auch ber Obermuller fich barüber freute und Beibe nun Alles verabredeten, entfland unter ben Burichen ein unguriedenes Streiten, als fie weit genug von ber Muble entfernt waren, um nicht versanden werben gut fönnen.

Alle sielen über ben Beter Schneiber her, ber es zugegeben, daß Rennchen nicht in ber Miche abgeholt werben solle. Das sei ein Abweichen vom alten Recht und ber alten Seite, meinten sie, und bie Leute würben es mit Grund bart tabeln.

"Sorgt nicht für ungelegte Cier!" rief ber ichligöhrige Buriche, ber bei allen Redereien, die Einem ober bem Anderen gugefügt wurden, die Triebfeber und Seele war, und in desien Ropfe mehr Schallstrieche und Schelmereien stedten, als in hundert anderen.

"Bas ich ausgeheckt habe, will ich Euch sagen. Morgen Racht holen wir das Bägelchen aus bem Schuppen —"

"Ja," rief ein Anderer, "ber ift fest zugeschloffen!"

"Lag mich sorgen!" verwies ihm Beter. "Bach Rurt's Knecht if erner Better von mir. Der gibt mir ben Schlüffel. Dann ih ein serner Better von mir. Der gibt mir ben Schlüffel. Dann ih ein wir's, machen bie Rader und Deichsel beraus, holen und zwo. handleitern, ftellen bie so seise als möglich an Bach-Rurt's Saus, schaffen das leichte Ding hinauf auf die Dachsirfte und machen der Rader und Deichsel wieder den, ragen unsere Leitern wieder an ihren Drt, und dann kann er erstens Kennchen nicht holen, und ist zweitens bem rasendften Ut und Belächter aller Leute ben gangen Tag preisgegeben; benn daß er für schwerzes Geld Niemand triegt, ber ihm hilft, es heradzuthun, dassu fielt icht ich ein."

Der Saufe brach fast in einen lauten Jubel aus über tiefen Schaltoftreich.

Beter legte ihnen tiefes Schweigen auf und fagte:

"Seht, bann muß bas Aennchen boch geholt werden und Bach Rurt ist geprellt — und bas wird einen Ut geben, wie ihn Langenselbold noch nicht erlebt!"

In voller Fröhlichfeit zogen Die Buriche ein ins Dorf, und

bald nach ihnen Einer, ber zwar eine Absicht erreicht zu haben sich freute, aber in feiner niedrigen Seele noch dine andere trug, die er recht tief hinein verschloft.

Bor bem Bachtange pflegte ber Dorffpieß, wie man, weil er einem Spieß trug, ben Ortsbiener ober Pelizeibiener nannte, die nöttigen Borfehrungen zu treffen. Mit einem schweren eifernen Rechen wurde bas Bachbett sorgfältig an ber Stelle bes Tanges burchzogen, damit große Steine entsernt würden, welche etwa ein Paar zum Fall in bas Baffer bringen sennte; benn dies wäre eine unvertigbare Schmach gewesen, die noch Kindestindern der Betroffenen aufgerühpelt worden ware.

Der Dorfipieß war ein alter, armer Mann ohne Familie, ber alte Steffen, ber bem Bach-Kurt ein Kapitälden schulbig war und leiber bie Zinsen ber letten zwei Jahre nicht hatte erschwingen können. Den hatte sich ber Bach Kurt auf biesen Mend heimtlich bestellt, und ber alte Steffen, ber Reichssoldat gewesen war und gewohnt, pfinktisch Dem nachzukommen, was ihm oblag, trat, sobald es bunkel war, in Bach-Kurt's neu ausgepuhte Bohnfulde.

Bach Rurt, ber nie gegen Arme freundlich war, rebete biesmal ben Steffen mit einer Freundlichfeit und Leutseligkeit au, die in ben Steffen mit einer Geele schnell ben Berbacht weckte, bahinter ftede etwas Arges, benn so war ihm ber grobe Bach Rurt nie begegnet.

"Bomit tann ich Euch bienen, Courab?" fragte ber alte Golbat, ber sich noch recht framm hielt und feinen Spieß, ben er allegeit in ber Rechten trug, nöthigenfalls unangenehm verwenben tonnte.

"Bört einmal, Steffen," sagte freundlich ber Rothe, "3hr wiffet, bag 3hr mir zweijahrige Zinsen schulbet. Das macht zu zehn Prozent grade fünf Gulben. 3ch weiß, bag Euch das brudt und wollte Euch barum einen Weg weisen, auf bem 3hr sie mit Einem Rud abbezahlen könntet, ohne daß es Euch auch nur Einen heller tostet."

"Ei," fagte Steffen lachend, "fo mocht' ich auch bas Rapitalchen abtragen tonnen!"

"Wer weiß, was geschieht," sagte Bach - Kurt. "Sent möcht' ich's einmal mit ben Zinsen anheben. Stellt Ihr Euch so an, wie ich's erwarte, so gibt's vielleicht mehr Gelegenheit."

"So rudt einmal 'raus!" fagte, bes langen Borfpiels mube, ber Ortsfpieß. "Ich hab' nicht lange Zeit jum Schmufen."

Bach Kurt lief in der Stube auf und ab md rieb sich bie hande. Man sah, es wollte nicht recht von der Bruft, mas er im sagen von der Bruft, mas er im sagen der Begen, als ob die Scham und das Gemissen mit starten Armen die Seele zurücksielten, das, was sie will, in Worte aus sich peraustreten zu lassen, so ging's jetz den Bach-Rurt; aber endlich safte er doch die nötigige Kurasse und gage leise, gang nache an Setssen herautretend:

"Gelt, Steffen, ber Jacob und bas Aennchen tangen zuerft!"

,,3a."

"Gelt, Ihr macht ben Tangplat fauber mit bem Rechen?"
"It icon geschehen."

"Hm! Benn Ihr einen rechten biden Stein in die Tanzbahn legt, so geb' ich Euch die Quittung iber die fünf Gulden — und — noch ein baares Trinkgeld dazu. Rein Mensch erfährt's, wer's gethan; aber ich hätt' meine besondere-Plässe dran, wenn sie in ben Bach plumpsten und alles Bolt ins Lachen fäme und Aerger und Schmach über sie!"

Steffen durchzutte es bei diesen Anfhage, wie wenn ein Biji hin träse. Seine Faust faßte ben Spieß mit einem Grimm, als wolle er das Eifen gerbrechen; schnell ader befann er sich wieder. "Bie," dachte er, "wenn der rothe Canof einen Anderen anstellte oder, wenn ich es ihm abshage, in der Nacht selbst Steine hineinträgt? Freilich hat er dazu den Muth nicht, denn er ist so abergläubisch, wie ein altes Balchweib, und würde nich nicht bezahlen, wenn er selber es zu thun im Stande wäre, zumal sein Geig über alle Spigen hinaus geht. Da geh' ich rechter zum Scheine brauf ein."

"Das ließe fich hören, fagte ber Taube, als er eine Ohrfeige befam," fprach nach einigem, bebachtigem Schweigen ber Spiegmann.

"Deint 3hr?" fragte mit Entjuden ber Bach - Rurt.

"Das ist ja ein Leichtes," prach Steffen, seinen Grimm bemeisternt. "Berlast Euch nur unbedingt auf mich," und bamit brach er auf.

Bach Rurt aber eilte an bas Wanbichranichen, holte und

reichte ihm bie Quittung und Steffen ging.

"Dich soll biefer und ber!" rief er braugen, zornig bie Fauft gegen Bach-Kurt's Saus ballent, und raschen Schrittee lief er jum Schuliheiß.

Diefer erstaunte über bes Menichen Bosheit; nahm Steffen gu Protocoll und legte bie Quittung bemielben bei, indem er gu Steffen sagte, er möge ja gegen Jedermann tiefes Schweigen beobachten, bis bie Stunde ba fei, wo er ihn jum Reben aufferbern wurde.

In feiner blinden Buth hatte ber rothe Bach - Rurt vergeffen, daß Steffen ein entfernter Betwandter Jacob's war. Der Macht bes Geldes vertaute er und im eigenen, vertworfene Prezen fand er ben Grund zu ber hoffnung, daß ber Arme zu jeder Schandthat fähig fei, wenn das Geld fein Auge blende. Diesmal war seine Rechnung falic.

Der Sonntag Radmittag war unter vielen Borbereitungen jum Bachtange bingegangen. Der Bagen war mit Grun föstlich befrangt, ber die Madchen abholen sollte. Die größte heiterkeit erfüllte Alle.

Auch in Bach eRur's haufe wurde das Festmahl vorbereitet für er andern Mittag und mitte gingen die Bewohner jur Ruhe. Bach - Rurt selht schief ein im seligen Bewustsein, seinem Feind einen Fuß gestellt zu haben.

Es gab feine größere Schmach, als die, das Mädchen in ben Bach sallen zu lassen oder selber ben Fall zu theiten. Das mußte Nennchen's Herz von Jacob lösen und die Schmach, die sie traf, führte sie sicher ihm zu. So schloß und rechnete ber 21. R. U.

Unhold und in folden Traumen wiegte er fich, bis ber Schlaf anch fein Auge folof.

Es mar Mitternacht vorüber, als Bach - Aurt's Anecht bem Peter ben Schluffel jum Schuppen einhandigte, wo bas Bagelchen ftanb.

Dunfle Gestalten trugen Brandleitern herzu, Die so leise und mit so wenig Geräusch als möglich an Bach Rurt's zweistödigem Saufe angestellt wurden.

Im Schuppen wurde nun eine große Thätigkeit entfaltet. Es war feine lange Zeit nöthig, die Rader und Deichsel zursternen. Zetz trugen träftige Junglingsgeschalten bas leichte Bagelchen baher, die Leitern hinauf und pflanzten es anf die Dachsirfte. Raber und Deichsel wurden wieder augefügt und dann bie Leitern eben so fitill entfernt. Aber und Deichsel wurden wieder augefügt und dann bie Leitern eben so fitill entfernt. Aber der Thure wurde ein Bapier angeheftet, darauf mit mächtigen Buchstaben zu lesen ftand: "Gasthaus zum blanen Bagen."

Richem und unterbrudes Lachen wurde erft hörbar, als fie mit ben Leitern bereits wieder an bem Orte waren, wohin fie geforten. Der Anecht empfing wieder ben Schluffel und Alles war fille wie im Grabe.

Bach - Kurt war burch ein verdächtiges Geräusch allerdings erwacht. Anfänglich fürchtet er Diebe; allein biese Furcht verging ichnell, als im Dause es ruhig blieb und auch der Spit, der sont so wachsam war, nicht beilte. Zett erwachte sein Aberglaube. Das böse Gewissen begann in ihm zu hämmern. Er betete viel tausenbmal: "Alle guten Geister u. s. w.," trech tief unter die Decke und hörte endlich Eins schlagen und bas Gespeusterwesen sich enternen. Alles wurde grabstill und seine Seele genas von ihrem Schrecken. Der Schlaf tam wieder mit Mach und hielt ihn gesangen, die am Morgen ein heilloser Lärm, ein wiechernbes Gelächter von Hunderten von Stimmen ihn aus dem tiesen Schlafe weckte.

In biefem Augenblide Nopfte auch ber Anecht an feine Thure. "Bas gibt's?" fragte voll Schreden und bofer Ahnung ber Bach - Aurt. "Ach Herr," jammerte ber Knecht, "hört und feht 3hr benn nichts? Gang Langenfelbolo fieht brunten und tobt und lacht."

"Borüber benn?" fragte er haftiger.

"Ach bu liebe Zeit," sagte ber Anecht, "ba ift Euch wieber einmal ein Streich gestielt worten, wie in Langenfelbold noch nichts ist erhört worben, seit es fiebt. Dentt Euch nur, über unfrer Thur hangt ein großes Papier, barauf sieht geschrieben: "Gasthaus jum blauen Wagen —"

"Ei, bu Gjeletopf, warum reißest bu es nicht ab?"

"Ach du liebe Zeit, bas würde wenig helfen, benn broben auf ber Dachfirft fleht Ture Wägelchen und begreift's fein Menfch, wie bas ba hinauf gefommen ift! Ach, herr, es ift nicht mit rechten Dingen zugegangen!"

"Das muß ich feben!" fdrie ber Bach = Rurt, ber ben garm

immer größer werben borte.

"Geht um aller Welt willen nicht vor die Thur'!" rieth weislich der Knecht. "Sie hänseln Euch, daß 3hr Euch zu Tobe ärgert!"

"Aber mo foll ich's benn feben?"

"Beht zur hinterthure hinaus in ben Grasgarten," sprach ber Anecht. "Dort sieht Ench Niemand und Ihr könnt bie wunderbare Geschichte so genau seben wie auf ber Gasse."

Der Rath mar gut.

Bach Rurt raunte hinab, hinaus und — ftand ftarr und bleich, wie Lot's Weib zur Salfäule fast verwandelt, da. Was er erblickte, überstieg all fein Begreifen. Wirflich! Sein Wögelchen stand beroben auf ber Dachsieste, uwerfehrt, mit den Stangen an den Siehlscheiden, wie er es zum Anschirren noch am Abend verher fertig gemacht. Kalter Schweiß trat auf seine Stirne. Hatten bas die bösen Geister in bieser Nacht gethan, 'als er das Rumweren gefört? Waren auch unssichtbare Wächte gegen ihn aufgestanden, da doch so viele sichfbare ibn gemug qualten?

"Das haben boje Beifter gethan!" rief er voll Entjegen.

"Das glaub' ich nicht," verfette flug ber Rnecht, "benn auf

ber Bachseite am Saufe sieht man bie Leder, wo bie Leitern gestanden haben, und bie vielen Fuftritte find im weichen Erbreich am Saume bes Baches eingebrudt, die find nicht von Beiftern, sondern von ben Burfchen."

"Aber," rief er ploplich, "ift benn ber Schuppen erbrochen mit Gewalt?"

"Nein," fagte ber Knecht, "ba können taufend Augen auch nicht bas Kleinfte feben, was auf Gewalt schließen ließe."

"Satten fie benn ben Schlüffel?"

"Den tragt 3hr ja in Eurem Kamifol; feht nach, ba wirb er fich finben."

Dies Kamisol bing aber vor bem Schlasengeben bes Bach-Rurt unten in ber Bobnftube auf und er nahm's erft mit, ale er schlafen ging, ließ es aber auf bem Treppengeländer hangen, wie er oft gu thun pflegte.

Er eilte hinauf und fant ben Schluffel richtig.

Seine Ungft, Berwirrung, Berlegenheit wichs mit jeber Minute. "Sag', Lips," rief er bem Rnechte gu, "ift benn bas Bagelchen

nicht herabzunehmen?"

"Das ift leicht gesagt und ichwer gethan," antwortete Philipp, ber Anecht. "Ihr wift icon, wie die Leute gegen End gefinnt sind. Und wenn Ihr Hand woll Geld bietet, heute steigt Ench da Reiner hinauf und holt's Euch herunter. Übrigens muffen bas wenigstens fünfzehn Mann fein, sonst lassen lie's bleiben. Es ist fein Spaß! Das Haus ift hoch und ber Wagen nicht leicht."

Das Alles war richtig; er fonnte es nicht entfraften; aber eine Kuth von graftichen Flüchen und Berwünichungen quoll aus feinem Munde für und über Die, welche des Streiches Urbeber waren.

Endlich seite er sich nieber und die im Innern tochende Burth löste sich in einen Strom von Thranen auf. War ja boch nun alle sein Planen, Dichten, Trachten vernichtet. Er sonnte Annchen nicht abholen, das Mittagsmahl bitet ihm alleine, sie sah sein hans und seine herrlichteit nicht, und daß er so greulich blamirt, beschimpft und der Gegenstand jubelnden Spottes geworden war, das gerstörte vollends jede Hoffmung, das Mädchen zu gewinnen. Wie fiel es ihr jeht Ein, ihn zu mählen, der aller Leute Spott war, da sie, ehe er das gewesen, nichts von ihm hatte hören wollen? Das wurmte und tochte in ihm.

Daß bei ber Geschichte auch ber Jacob im Spiele sei, für ben alle Bursche, ja bas gauze Dorf Partei genommen, bas ftanb ibm außer Zweisel, und ber haß wurde ein töblicher.

"Seht 'mal, ba brüben im Wirthshaus liegt ber Linsenmeher von Frankfurt im Fenster und lacht sich mit seiner biden Fran schier tobt!" sagte ber Anecht.

Der Rame Linfenmeher gab feinem Grimm und haf eine andere Richtung. Er nahm eilig fein Kamifol, fette fein Pelgemitigden auf und eilte, durch den Garten, auf weiten Umwegen zu Linfenmeher zu kommen. Dort war noch eine hanbhabe für eine glübenbe Rache zu finden!

## V.

Ber Anbern eine Grube grabt, Ballt fethft binein! Das foll Guch Allen, bie Ihr lebt, 'Re Warnung fein.

Der Busammenlauf bes gangen Dorfs und ber höllische garm, bas Gelächter und all ber Rumor hatte ben Fürsten gewedt. Er fragte ben Bebienten nach ber Ursache, hörte aber hier nur Bruchflide.

"Rufe mir ben Amtsrath!" befahl er und ber Bebiente eilte binmeg.

Bei bem Amterathe mar eben Gabriel.

"Ich habe Sie schon frühe rufen laffen, weil ich mit Ihnen reben muffte, ehe Ihr Ontel von Frankfurt antommt," sagte ber Amtsrath.

Gabriel unterbrudte ein Lächeln über das Wörtlein "frühe," benn ber Obeim war ichon ba, und dies Wörtlein hat, je nachbem bie Person ift, welche es gebrankli, um auf die Zeit des Aufstehns hinzumeisen, gar verschiedens Bedeutung.

"Mein Dheim ift fcon bier," fagte Gabriel. "3ch tomme

eben von ihm."

"Wirflich?" rief ber Amtsrath. "Run, die Frankfurter sind boch senst leine Rothschwänzden, was das Krilhaufstehen angeht." "Leiber ist ihm ein Unglud passirt," sagte Gabriel mit Theilmabme.

"Go? Bas benn?"

"Er hat eine Miethfutsche von Frankfurt und die brach Anall und Fall zusammen, etwa drei Biertelstunden von hier."

"D, bas bebaure ich fehr!"

Gabriel verbeugte fich bantenb und fuhr fort:

"Ich habe ben Wagner und Schmied hinausgeschieft. Die aber tamen eben zurftd und sagten, ber Kasten sei nicht mehr aufammen zu fliden, weil er morsch und scholerig, wurmstlichig und verdovben sei. Run weiß ber himmel, wie ich die Familie meines Oheims nach Frankfurt zurüdbringen soll. Das neue Wägelchen bes Bach-Kurt's, bas mir ber Geizhals vielleicht geliehen hätte, siet werben es schon gehört haben, oben auf ber Dachfrist seines Bauses."

"Bas fagen Gie ba?" rief erftaunt ber Amterath.

"Belieben Sie nur an bas Fenster zu treten," fagte Gabriel,

Der Amterath lief jum Fenster, öffnete es, sah bas blaue Bagelchen auf bem Dache, hörte bas Halloh bes Bolles und brach in ein lautes Gelächter aus.

"Belcher bose Geist hat die Bursche regiert?" rief er aus. "Das ift ja eine haldbrechende Arbeit. Und das haben sie in der letzten Nacht ausgeführt? Und warum? Erzählen Sie mir's doch!"

Gabriel war hiernach genothigt, ausführlich bem Amterathe

bie Lage Jacob Abfler's, seine Stellung ju Dbermüllers Annchen, die Rante des Bach-Kurt und die Abneigung des Obermüllers Agegen eine Berbindung seiner Tochter mit dem armen Jacob, aber sein fresthatten an der Bermählung mit dem Bach Kurt, auseinander zu sten. Er mußte die Theilnahme des gangen Dorfs an Jacob ihm darlegen und die daraus hervorgegengene Wahl zum Bachanz. Er erzählte ihm ferner, wie (Bach-Kurt's Knecht hatte dem Peter ohnehin Alles verrathen, was Bach-Kurt wor hatte) der Bach-Kurt seinen Pian mit dem Abholen Annchen's angelegt; wie der Obermüller mit ihm unter einer Deck gespielt; wie die Bursche gegen das Hertommen darauf eingegangen, weil der liftige Beter bereits seinen Pian mit dem Wägelchen Bach-Kurt's entworfen gehabt und wie sie des Aun mit dem Wägelchen Bach-Kurt's entworfen gehabt und wie sie das nun zur Ergötung des Bolfes diese Acht ins Werf gesetet.

Der Amtsrath, ber ohnebin für Jacob eingenommen war, Natichte in die Hante und wollte sich ausschütten vor Lachen über biese muthwilligen, aber föstlichen Steiche gegen ben von allen Bewohnern Langenselebelbs gehaften Bach-Kurt.

"Es ift ein Act ber Gerechtigkeit," sagte er, "ben ich freilich nicht beloben barf, ber mir aber boch viel Vergnügen macht. Räme nur für ben braven Jacob etwas heraus!"

"Bei bem Namen Jacob," fuhr er fort, "fällt mir eben ein, warum ich Sie rufen ließ. Seine Durchlaucht, unfer gnäbiger hert, haben mir befohlen, für Jacob die breifährigen Zinsen zu bezahlen, die er Ihrem Intel schuldig ift. Da bieser, wie Sie sagten, hier ist, so händige ich sie Ihnen hier ein und bitte Sie, mir die Quittung zu besorgen."

Er gab bem freudig erstaunten Gabriel bas Belb.

"Noch Eins," sagte er baun; "Sie haben vorhin ber Bertigenheit Ihres Ontels und feiner Familie wegen ber heimfahrt nach Frankfurt gebacht. Wenn ich Ihnen bamit einen Gefallen erweisen tann, so fieht meine Kutsche zu Ihren Diensten.

Gabriel wollte Das erbitten, mas ibm ber freundliche Mann guvorfommenb anbot. Er nahm es bantbar an und wollte fich

eben entfernen, als ber Bebiente bes Fürften ben Amterath borthin befchieb.

"Sehen Sie," rief ber Amterath, "wie gut es ift, baß Sie mir die Geschichte erzählt; Seine Durchlaucht wollen gewiß Aufflärung über ben Bolksauslauf, und ich eile, diese zu geben."

Er grufte Gabriel und ging. Diefer aber eilte ju feinem Obeim, ibm bas Geld ju bringen, worüber biefer eben bie Quittung ichrieb, als ber Bach - Rurt glubend und puftent in bie Stube trat.

Der Lachreis ber Tante, welcher in einem Jahre nicht so viele Ansässe und Anstöße erhalten, als an biesem Morgen, war noch nicht überwunden, als die selftsame Gestalt bes koboltvartigen Bach Kurt's und die unendlich linkliche Berbengung, nebst Kratzsußhinten aus, ihn auss Neue zu einem sast consussivichen Ausbruche brachte. Alle Midhe, das Lachen zurückzuhalten, war umsentz, es brach so kratzsuschen die hinreisend hervor, daß Lieschen, Linsen meiher und Gabriel bavon ergriffen wurden und sast willenlos einstimmten.

Der Born Deffen, ber fo tomifch ju wirten bas Unglid hatte, fteigerte sich febr; allein er fand es zu feinem Bwede höchst bienlich, feiner Berr zu bleiben, und wie es auch innerlich in ihm gahrte, so lachte er boch mit, als fei er eben nicht im Entfernteften cemeint.

Als endlich ber erfte überwältigende Ausbruch vorliber war und Linfenmeger bie Quittung geschrieben hatte, hob Bach - Aurt an, fein Anliegen auseinander zu sehen.

"3hr seid ohnehin bas Getranbel mute, ba ber Lumpes Euch feine Zinsen bezahlen fann und seid zu entfernt, ihm aufzufnien. Benn 3hr mir bie breifafrigen Zinsen nachlaßt, so geb' ich Euch Euer Gelb baar und beute noch, und übernehme bie Schuld bes Jacob Röhler, ober vielmehr seines Baters und seiner Mutter."

"Die Binfen hat fo eben Seine Durchlaucht, ber Fürft, ber bier ift, für Die Bittwe Röhler begahlt," jagte Linfenmeper.

"Auch noch!" rief Bach = Rurt. "Co wollt' ich, bag - -"

Er verschludte ben Fluch, als er in Gabriel's brobenbe Miene blidte.

"Aber das Kapital könnt Ihr mir doch überlaffen gegen einen Keinen Nachlaß?" fprach Bach = Kurt.

"Es fteht mir lang gut," entgegnete Linfenmeber.

"So geb' ich Euch bas Gelb baar, rund und ganz, in harten Thalern," sagte Bach-Kurt, "und Ihr braucht keinen Pfifferling nachzulassen."

"3ch brauche bas Gelb nicht," mar Linfenmeber's Antwort.

Seine Frau nickte ihm zu, was eigentlich aber von bem Gatten ganz anders verstanten wurde. Ihr gefiel Bach-Kurt's Anerbieten ungemein und sie wollte ihrem Mann andeuten, er soll es annehmen; allein ber Lachkrampf fließ immer mehr und reben fonnte sie jett nicht. Linsenmeher legte bies Nicken zu Gunften seiner Meinung aus.

Bach - Kurt fratte sich hinter bem Ohr und war eben baran, bem eigentlichen Glaubiger selcst Bortheile zu bieten, um nur seinen gestaften Nebenbuster in die Hand zu bekommen, als an bei Thire gestopft wurde und auf ben hereinruf Linsenmeher's ber hübsche, freundliche Jacob mit annuthigem Gruß eintrat.

Erstaunt sah er ben Bach Rurt an, bessen glübende Gesichtsfarbe in eine Tobtenblässe überging, bessen Lippe, in unsäglichem, wahrhaft tigerartigem Grimme zudte, und bessen Augen Tobespfeile auf Jacob schoffen.

"Ich bin ber Jacob Köhler," fagte er, sich an Linfenmeher wentent, "und fonume, Euch bie rudftanbigen Zinfen zu gablen."

"3ft das ber brave Buriche, ber die fostlichen Erobeeren für die Mutter gepflüct hat?" fragte Lieschen ihren lieben Better Gabriel.

"Ba," antwortete biefer und über bas noch immer zudenbe Angesicht ber Mutter flog ein Ausbrud von Bohlgefallen und Bohlwollen.

"Die find icon bezahlt," antwortete ihm Linfenmeher. "Eben hat fie ber Durchlauchtigfte Fürst bezahlen laffen."

"Der Fürst?" rief Jacob aus und wußte nicht, was er fagen sollte. "Der gab mir ja auch bas Gelb für bie Zinsen."

"Das geht mich nichts an," sagte barauf Linfenmeber. "Du bift mir nichts mehr an Zinsen foulbig; aber ift es bir Recht, wenn ich bas Kapital bier an ben abtrete?" Er beutete auf ben Bach - Rurt.

Best fam bas erichredenbe Erbleichen an ben armen Jacob.

"An ben?" fragte er endlich. "Ad, herr Linsenmener," jagte er bittent, ja siehent, "feit menichlich! seit barmberzig! 3ch wollte lieber bem Teufel und feiner Großmutter es schulbig fein, als bem!"

Das Wort war faum ausgesprochen, als sich ber ungeheuer mustelftarte Bach - Kurt wie ein blutgieriger Tiger auf feinen Feind stürzte und sich an feiner Restle festraulte. Jaceb verlichte umsonft, ben Rasenben von sich ab und sich Luft zu machen. Sie rangen und taumelten zur Erbe, wo benn Bach - Kurt, auf Jacob's Bruft tniend, ibn erbressellt haben würve, hatte nicht Gabriel seine Dand in bessen Hollschung gewöhlt und ihn, selbst bem Erstieden nahe, genöldigt, sein Opfer fahren zu lassen.

Kanm hatte Bach Kurt Jacob wuthend angegriffen, als bie beiben Frauen in Tobesangft: Silfe! Silfe! zum offenen Fenster binausschrien.

Unten am Saufe ftant ber Schultheif und Steffen bei einem Saufen Manner.

Kaum vernahmen sie ben verzweiflungsvollen Ruf, als sie herauf eilten und ins Zimmer ftürzten.

hier hatte fich unterbeffen bie Lage ber Dinge wieber wesentlich verandert.

Ratürlich war Bach Rurt's Buth gegen Gabriel gefehrt worben, ber ibn gehinbert hatte, seine Rache an seinem Feine zu üben. Kaum frei von Gabriel's Hand, bie er mit eisenne Faust bewältigte, so scholle er beseinem mit ber gangeu Wucht seines Armes so gewaltig auf ben Kopf, baß er betäubt zur Erbe ktürzte, gab Linsenmeher einen Stoß vor die Bruft, baß er gegen bie

Wand taumelte, und fturzte fich wieber auf Jacob, ber fich eben aufrichtete.

Ehe er aber jest fein Biel erreichte, murbe bie Thure aufgeriffen und ber Schultheiß fturgte mit einem Saufen Manner berein,

Diese ergriffen ben wüthenden Bach-Kurt und hiesten ihn [o, daß er sich nicht rühren frante. Bahrend Gabriel in des jammernben Liedschei's Armen wieder erwachte, erzählte Linsenmeper den hergang in der Kürze vollsommen der Wahrheit gemäß, und der Schultheiß ließ den Schaumenden, der sich gegen vier Männer wehren wollte, in das Ortsgesangnis absühren. Daß dies mit Büffen und Sießen verfrührt war, läßt sich denken. Als aber die Männer und Steffen mit ihrem Gefangenen vor die Thüre kamen, wendete sich der ganze Wenschenftrum gegen den Unhold under begleitete ihn unter Verwünschungen zum Gefangniffe, wo der völlig Rasende brüllend seine Stirne wider die nafkalte Maner sieh nach fieß und sich geberdete, daß ihm Steffen prohee, ihn mit Dandschellen und Ketten zu selfeln, wenn er nicht zur Ruhe und Bernunft anrildfebre.

In bem Zimmer, welches Linfenmeyer mit seiner Familie im Wirtsshaus inne hatte, war in Aurzem die Scene eine völlig andere geworben. Frau Linfenmeyer war vom Lachtrampfe völlig genesen und widmete ihre gange Sorgsalt den beiden Opfern der Wuhrt des die jun Außersten gebrachten Bach Kurt's. Sie wusch sie an, hielt ihr silbernes Bisambüchscha ihnen unter die Nase und fragte bundertmal in Einem Albem: ob es besser sei?

Beibe erholten fich fehr fchnell wieber.

Der Schultheiß hatte inbeffen am Tifche Platz genommen und ichrieb ben Ropf bes Protocolls, zu welchem benn zuerft Derr Linfenmeher, bann die Ubrigen nach ber Reihe ihre Aussagen gaben.

Als es geenbet war, begab er fich mit Jacob auf bas Umt, um Bericht zu erstatten.

Mittlerweile murbe benn bie Gefdichte in allen Richtungen

von ber Familie Linfenmeyer besprochen, dei ber Gabriel bleiben mußte, überglitdlich, bag bie Tante wohlwollend war und er in Lieschen's Nabe sein burfte, wenn auch die Möglichteit zu einem vertrauten Gesprach abgeschnitten blieb.

Uber Tifch, wo es benn, trot ber Erschütterungen bes Gemuths, welche sie erlitten, ber Frau Linsenmeher an Appetit burchaus nicht gebrach, fragte sie Gabriel, ob er benn nichts von ber Rutsche erfahren und bis zu welcher Stunde sie benn wohl fertig fein wurde.

Bett ericheat fie aber benn boch ernftlich und fast mehr, als bei Bach Rurt's Fauftdampf, als Gabriel bie troftlofe Aussicht eröffnete und hinguffigte, ber Rutider fei mit ben Pferben bereits auf bem Rudwege, die Rubera ber erfahrungsreichen Caroffe aber im Haufe bes Stellmachers, von bannen für fie teine Auferftehung au boffen fei.

"Aber um aller Welt willen, wie sollen wir benn heim tommen?" rief sie. "Über Nacht bleiben, das geht einmal durchaus nicht, und vom Gelnhaufen eine Kutische pleen, das währt am Ende bis zur dunteln Nacht? Zudem ist's hier herum niemals ganz just gewesen und der Bübinger Wald ist nächt dem Spessart die Gemeralherberge aller Räuberbanden von weit und dreit!" Sie schwärzet, als sie das lagte und suhr eifrig sert: "Gabriel, ich bitte die um Alles und will die's hoch anrechnen, bilf, daß ich zu rechter Zeit auf anständige Weise soch annet ich in Frantsurt nicht das Etadigespräch werde!"

"Dafür hab' ich bereits gejorgt," sagte Gabriel; "wie könnte ich Sie, theuerste Tante, nur einen Augenblid in Sorge lassen. Eben, als ich vorhin bei dem Herrn Annsvalh war, wollte ich ihn um seine herrtsche, neue Kutsche für Sie bitten; da aber kan er mir unerwartet und ehe ich meine Bitte noch hatte vorbringen können, mit bem Anerbieten entgegen, Sie heimsahren zu lassen. Sie können also ohne Sorgen sein und nur die Stunde befehlen, wann ber Ausscher vorlabren soll."

Da mar's, als ob ein Lichtstrahl ber Bertlarung auf bas

heiße Untlit ber Frau Linfenmeher fiele. Boll Entzuden reichte fie bem Reffen über ben Tifch hinüber bie Sand und fagte:

"Das will ich dir nicht vergessen! Aber bem herrn Amterath sollten wir doch eine Dankviste machen! Das ift doch ein galanter und scharmanter Mann, das muß ich sagen."

"Dagu tann heute noch Gelegenheit werben," fagte Gabriel. "Denn wenn ber Bachtang beginnt, miffen wir boch auf bie Brifde bort unten, wo wir naber find, und bahin wird auch ber herr Amiterath mit seiner Familie tommen."

Alles, was sich feit frühem Morgen Unglückseiges für ben BasLer ereignet, wurde bem Obermiller brühwarm hinterkracht.
Er war daburch aus allen Figen gerflict; ging theitweise in stinerenacht.
In in Türke. Dennoch aber schlichen sich sich ein Türke. Dennoch aber schlichen sich auch andere Gedanten zwischen bei bem erkrernen Eidam günstigen hinein, die sich benn damit zu thun machten, woher es doch kommen möge, daß ihm auch fein Mensch in Orte gut sei; er müsse boch dommen möge, daß ihm auch sein Mensch in Orte gut sei; er müsse doch daran selber die Schuld tragen. Als er nun aber endlich doch vernahm, daß er wie ein Meuchelmörder ben 3acob angefallen und ins Gefängniß (in ben "Bollos") sei gesett worden, da erzeiss ihn ben do ein Schauber.

"Rein," sagte er, "ber soll mir nicht kommen! Auf meinem und meiner Borfahren ehrlichem Namen ruht kein Makel und kleden. Keiner hat je im Bolloß gesessen. Das ift nichts. Hol' ihn ber henter! Rothe Haare und Erlenholz wachsen boch allemal auf Sumpfboben!"

Best tam aber einer ber Rnechte und fagte:

"Berr, habt 3hr icon gebort, mas ber Bach-Rurt unferer Jungfer fur einen Schimpf anthun wollte?"

"Bas?" schrie ber Obermuller. "Der rothe Hallunke wollte mein fledenlos Kind beschimpfen? Lüg' mich nicht an, Stoffel, sonft jag' ich bich morgen fort!"

"Gott behute mich, Berr," fagte ber Rnecht in aller Rube.

"3ch war grab ins Schultheißen, als ber Schultheiß bas Protocoll las, bas am Abend gestern ber Dorffpieß Steffen gemacht --"

"Der Steffen ift ein ehrlicher Menfch," fiel ihm ber Dber-

müller in bie Rebe. "Bas hat ber gefagt?"

"Der Bach-Kurt ließ ihn gestern in ber Dammerstunde rusen,"
suhr ber Knecht fort, "und wollte ihm seinschieftigen Zinssen ertassen, wenn er in ben Bach, wo ber Tang geschesen muß, ein paar vide Steine heimlich lege, damit der Jacob und die Jungfer, wenn sie zuerst tangten, in den Bach sielen! Das hat denn der Etessen zum Scheine zugesagt und ist sort und zum Schultheiß gegangen und hat es zu Protocoll gegeben."

"Ei du Spithube!" rief ber Obermuller in größtem Born. "Alfo bas ist beine geheuchelte Lieb' gewefen? Da foll boch lieber bas siebzigjahrige Löbchen, ber Pferbejub von Gelnhaufen, mein

Rind friegen, ale ber Beimtuder, ber Sallunte!"

Das gab bem Alten ben letten Drud.

Wie besessen lief er in der Stube auf und nieder, murmelte in den Bart, sluchte, saß wieder stille da und konnte gar das rechte Gleis nicht mehr sinden.

Bei Tisch aft er fast nichts, sab in Ein Loch und ärgerte sich nicht einmal brüber, bag Annchen so heiter aussah wie ein Frühlinasmorgen.

Annden war schon stattlich geputst und venn ihr Bater auf sie hinsch und bas liebreizende Madden mit dem alten, rothhaarigen Gedurten in Gedanten zusammenhielt, kam es ihm doch ver, als sei er auf dem Wege gewesen, etwas zu thun, was weder Gott, noch Menschen habe gefallen können; aber ganz angethan gewesen, einen giftigen Dorn in seine Seele zu senten und sein geliebtes Kind elend zu machen. Er seufzte wohl einmal tief auf und dantte im Stillen Gott, daß es so gefommen.

Aber was wird's bein nun werben, bachte er, wenn sie warten, baß mein Annden femme? Das wät' ja wieder ein Schimpf, ben sie schulbe ertitte? Eine solche Reihe von Gedanten qualte ihn, als Annden nun geschwädt in die Etube trat. Sie trug die Inap

um bie schmale Suffe anliegende Jade von feinem schwarzen Tuche. Bier bis fünf feine Tuchrode baufchen bie Suffen auf und reichten bis gur Made. Beife Serfümpfe von Baumvoclfe und niedliche Schuhe vollendeten den But. Auf bem reichen, glanzenden haare saft das niedliche, geftidte Mitgeien. Ein Strauß gemachter Blumen lag an der linten Schläfe und ein Straußen natürlicher Blumen hielt sie in der wer gerube und Luft bebenben hand.

Etwas Reizenberes konnte man nicht feben, als biefes Mabchen, und bie bunfle Farbe bes Kleibes hob ben Schnee ber haut und bas sanite Rosenreth ber Wangen. Die schlaute, bieglame Gestalt und ber fleine, wohlgeformte Fuß wurde burch biese Tracht ungemein gehoben. Schöner aber als Alles war bas, gleich Sonnen strabsenbe Augenpaar.

Der alte Dbermiller vergaß bei ihrem Anblid all' das herzeleib biefes unglüffeligen Tags. Er wußte es ben jungen Lenten Dant, biefem Rinde biefe Ehre anthaten, felbst auf die Gesahr hin, daß sie, bas reichste Maden ber Gemeinbe, mit Jacob, bem ärmften Schluder bes Dorfes, tanzte.

"Ubrigene," fagte er vergnüglich ju fich felbst, "ift ber Jacob unstreitig ber schönfte Burich, ber am End' alleine ju meinem Annchen pagt — und — man fann ihm boch auch nicht bas Geringte nachgagen. Er und seine Mutter, wie auch fein Bater, sind unbescholtene, brave Leute."

Dabei brach er jedoch, ordentlich erichredent, ab; es mar, als ob er fich fürchte, einem weitern Gebanken zu Gunften Jacob's zu begegnen.

"Bo fie nur mit bem Wagen bleiben?" bachte er; benn auf feiner Baubuhr mar's bereits balb Gins.

Er ging hinaus und flieg auf bie Anbobe neben ber Duble, wo er weithin ben Weg gen Laugenfelbold überichauen kounte.

Annchen war ruhig und in sich feelenvergnigt. Sie wuste besser Bescheit, als ihr Bater; benn in letter Nacht, es war, schon gegen Tag, fleg ein Steinchen gegen ihr Fensterlein, bas sie wedte. Gie borchte auf.

Gin zweites Steinchen mar bas Beiden, bag Jacob ba mar.

Sie fleibete fich rafc an und öffnete.

Und nun erzählte er ihr Peter's Schallsstreich mit bem Bach Rurt und sagte ihr bann, er würde sie nun mit bem Bagen und zwar vor allen anberen Tänzerinnen abhosen; sie solle nur sich fein sertig machen und zeitig. Dann war er wieder am Stamme ber Pappel hinadsegsitten, wünschte ihr noch einen suffen Schlaf und verschwand in dem Dunkel.

Da wußte fie nun, wie Alles ftant, und mit ihrem Engelslacheln harrte fie bes Augenblides, wo er tame.

Endlich fam ihr Bater eilfertig auf Die Thure gugefchritten.

"3ch höre schießen im Dorfe," sagte er, "nun wirst bu nicht miehr sange ju warten brauchen. 3ch will mich anthun und geben," sagte er, legte fein Kamisch und seine weiße Schürze ach, sog ben mullerblauen, langschöfigen Rod mit ben tellergroßen Rnöpfen an, setze Dreimafter auf bas grüne Pelzkappchen, stopfte seine Pfeife, zündete sie an und ging.

## VI.

Die Siebel flingt und bebt bie Bruft, Befcmungt ben Guß zu bes Tanges Luft, Und Alt und Jung ftromt zu bem froben Reigen. Lieb.

Mittag war vorüber.

Um bie Brude mitten im Dorfe sammelten sich Fremte und Einheimische in immer größeren Massen. Dur auf bie Brude burfte Riemand und ber Raum am Bach unter ber Brude nufte eer bleiben. Bachen stanben ba mit alten Mustetons von Anno 11, aus beren rostigem Lauf eine Rugel umsonst ben Weg haben wurde.

Icht sammelten sich bie Buriche. Kraftige schöne Gestalten waren's, die in den langen, blauen Jaden und Westen und ben grunen, runden Belglöppchen gat schmud aussaben.

Drei barunter trugen grüne Nosmarinitrange im Anopsiche. Das waren bie Tänger, und unter ihnen fach wieber Jacob besonders hervor, wie an Größe, so an Schönberd hervor, wie an Größe, so an Schönbeit der Gestalt und jugendlicher Frische. Niemand sah ihm mehr an, wie nahe er unter der mörderischen Faust des nun im Bollos renkenden Bachstref dem Erstlictungstode vor Auren erst gewesten war.

Die Annbe hatte fich verbreitet, ber verehrte Fürst fei felber im Schloffe. Da galt's, nicht vom geftrengen herrn Amitrathe, jonbern von bem gnäbigen herrn felber bie Erlaubnif jum Beginne bes festes zu hofen.

Best ging's piff! Bin paar Dugend Schuffe fnallten und bie Schaar ber Buriche bewegte fich ju bem Schloffe bin und in bichten Maffen folgte ber haufen Bolls.

Um Schloffe angefommen, trat Jacob, ale ber erfte Bachtanger, vor und foritt bie Treppe binauf und zu ber Thure binein.

Der Bebiente hatte Befehl, ihn einzuführen.

Tief neigte er sich vor dem Landesherru und sagte dann erglühend:

"Inabigster Herr! Gestern hab' ich bunnne Streiche gemacht. Ich war mit Blindbeit geschlogen, baß ich meinen gnätigen Fürsten und herrn nicht kannte. Deut' sind meine Mugen kar nut ich bitte bemültigst um Bergebung; aber zugleich somme ich im Namen ber Jugend bieses Dorfs, um die Erlaubniß mir von Eurer Durchlaucht zu erbitten, daß ber Bachtanz beginnen dürse und es unsern gusdigsen herrn gefallen möge, ihn anzusehen mit freundlichem Auget"

Der Fürft fah ihn mit Bergnugen an.

"Bor' 'mal, Jacob," fagte er, "ich glaube, heute gefällft bu beinem Dabchen über bie Daagen!"

"Ad," feufzte Jacob, "was tann mich bas helfen?"

"Bie mar's, Alter, wenn ber geftrenge Berr Revierförster bei bem Obermuller, bem alten Starrtopf, ein gut Bort einlegte?"

Jacob fab unter fich und brehte feine Belgmute in entfetlicher Berlegenheit. Enblich ermannte er fich.

"Ach, gnäbigster herr," sagte er, "Ihr habt mich so mit Onabe überbäuft, bag ---

"Aha," lachte ber Fürst. "Du willst nich als Freiwerber nicht?" "Ach, Ihre Durchlancht," sagte Jacob sast tranrig, "tas glaubt ja nicht — aber —"

"Run — aber?" fragte ber Fürst, ber sich an ber peinlichen

Berlegenheit bes iconen und braven Buriden weibete. "Ad, nehmt's nicht quer," platte er heraus, "bas geht nicht!"

"Da will ich bir doch zeigen, tag es geht," rief ber Fürst. "Du sollt horen was ich ibm fage. Berlaft bich auf mich. Einen guten Freund barf man in ber Noth nicht steden laffen, und wir sinh, seit bem Erbbeerpstäden, gute Freunde geworben. Run geht in Gottes Namen. Hebt Euren Bachtanz an. 3ch will tommen und zusehen. Mach aber nur beine Sache gut! 3ch will schen 28 Meine thun!"

Jacob verbeugte fich und ging.

Der Fürft lachte herzlich.

Jacob aber bantte Gott, bag er von biefer Unterredung erlöft mar.

Als er heraustrat, rief er: "Bivat, unser gnäbiger Fürst lebe hoch!" Und bas "Soch!" wirbelte aus viel hundert Rehsen in bie Luft und wieder fraulten bie Riintenschiffle luftig brein.

Als sie gur Brude gurudfamen, ftant ber geschmudte Wagen ba. Die Musstamen sagen brauf. Sie begannen zu spielen, bie Bursche schwangen sich brauf. Die raschen Pferbe zogen an und im Fluge ging's nach ber Obermilbie.

Der Dbermuller fah ihm fcmungelnb nach.

Während nun das Bolt, die Fremben und die unendlich gahlteiche liebe Jugend von nah' und fern' den großen kreis um die Stelle schloß, wo der Tanz vor sich gehen sollte, tam Steffen in seinem besten Rocke, setzte sich hin, zog Schube und Strümpfe aus, nahm einen breiten, eisernen Rechen und untersuchte noch einmal den Boben des Baches, ob es nicht dem Wosssichte, den eingesetzten Bach-Kurt, doch möchte gelungen sein, seinen rachsichtigen Plan auszuführen. Alls er aber das sier wenigstens breifig

Fuß breite Bachbett rein von hinderniffen und fest fand, trug er in die Mitte bes Bachbettes einen Tisch, briddte die Filfe in den Kies des Bobens so sehn, das die dahinrollende Fluth ihn nicht umreißen sonnte, stellte eine große Flasche mit Wein darauf, nebst einem Glase, und kam wieder aus Ufer.

Bis jest hatte Frau Linfenmeher mit ihrer schienen Tochter im Fenster ihrer gemietheten Stube biefen Borgangen zugesehen und binter ihnen ftanden Linfenmeber und Gabriel.

Die bide Frau brannte vor Neugierbe, ben Tang anzusehen, und fonnte taum beffen Beginn erwarten.

Gie fprach bas aus.

"So laffen Sie uns himunter geben, beste Frau Tante," sagte Gabriel. "Leiber ift ber Stanbpuntt hier nicht ber beste. Die Brude verbedt uns die Zanzenben, namentlich wenn sie von Austauern bebedt ift, aber bann muß es schnell geschehen."

Er hatte bas Wort noch nicht gang ausgesprochen, als bie Tante icon seinen Arm ergriff.

"Du mußt heute mein Führer und Schützer fein," fagte fie vergnüglich lächelnb.

Gie gingen und nahmen neben ber Brude Blat.

"Barten Sie uur," fagte bie Bache, "wenn bie Herrichaft brauf ift, laft ich Sie auch brauf."

In biefem Angenblide ftob bas Bolf auseinander. Die Sute und Muten flogen von ben Röpfen.

"Der Fürft! Der Fürft!" hörte man halblaut fummen.

Und in ber Gasse fam bie stattliche Gestalt bes Fürsten Wolfgang zu Psenburg, nach allen Seiten seine Unterthanen und bie Fremben grußenb.

Die Bache prafentirte ben roftigen Dusteton, und ber Fürft trat auf bie Brude.

hinter ihm tam ber Amterath und feine Familie, Die Renteiund übrigen Beamten.

Als er fich Gabriel nahte, fagte er lachelnb:

"Es ift gut, baß Gie ba find." Jett fab er bie Familie

- Linfenmeher. Er grufte bochft artig und fagte gu Gabriel gewendet: "Bohl bie werthe Familie Ihres herrn Ontels aus Frantfurt?"

Run mußte fie Gabriel vorftellen.

Frau Linsenmeher fant fich unendlich geehrt und stattete im Boraus in wohlgesetter Rebe ihren Dant für bie zuvorsommenbe Gite in Betreff bes zu leihenben Bagens ab.

Der Amtsrath ging mit der Gewandtheit eines feinen Beltmannes darüber weg und außerte nur, daß es ihm doppelt Freude mache, eines Theils einer so achtbaren Famille, andern Theils einem so braven jungen Manne sich gefälig erweisen zu sönnen.

Damit brach er ab und that, als fahe er jest erft bas bilbichöne, ichamhaft erglubenbe Lieschen, bas fich fittig neigte.

"Ach," sagte er, zu Frau Linsenmeyer gewendet, "gewiß Ihre Jungfer Tochter und die Braut meines braven Gehilfen? Richt wahr, Gabriel's Braut?"

Frau Linsenmeher war in einer entsetlichen Lage. Sie hielt es für unendlich ungezogen, bem so artigen Mann eine Frage zu verneinen — und boch — wir wissen ju wie's stand, obgleich ber Hinwort nicht schunke, sie tonnte, sie durfte bie Antwort nicht schulbt bleiben.

Dief neigte fie fich und fagte laut: "3a!"

"Run, nun, bas ift ja schön, baß sich bas so gemacht hat," suhr ber Amterath fort, ber zwar von ber eigentlichen Bewandtnis ber Entsernung Gabriel's aus Linsenmeyer's Geschäft umb Haus burch ihn selber unterrichtet war, aber aus ben hierhertommen ber Ettern und ber Iungfrau schos, es habe sich Alles gegeben und Frau Linsenmeyer's Widerwille sei verslogen.

"Büniche Ihnen zu bem braven Schwiegersohne Glid, herr frau Linfenmeyer! Und Ihnen, schönes Rind, nicht minber," fich er fort. "Sie haben gut gewählt; Gott segne Ihre Bertebung!" Dann wandte er sich an Gabriel und sagte: "Sie aber haben bas große Loos gezogen, herr Gabriel, gratulire von Perzen. Ihr Brautchen ift zu ein leibhaftiger Engel. Run, werben Sie ein braver Chemann!"

Er briidte ihm bie Band und fagte:

"Treten Sie boch mit ben Ihrigen an Die Seite meiner \*\* Frau und Kinder!"

Run begrüßten fich die Frauen und es regnete Glüdwuniche vom himmel ju Sauf.

Frau Linfenmener ergab fich brein.

Gabriel aber bachte: Recht ift Recht! Bin ich Bräutigam, so will ich auch bei ber Braut fein, und trat, während die Tante mit ber Frau Amtsrathin plauderte und fnizte, zu seinem Lieschen, bas im Purpurgluben sußer Scham nicht wußte, wohin es sich wenden seinle.

"Brant!" sagte Gabriel mit dem gangen Nachdrud eines unaussprechlichen Entzudens, und Lieschen sah mit brennenden Bangen zur Erbe, aber ihre hand brudte leise die seine.

Linjenmether lachte mit bem gangen Gesicht, und hatte boch weinen megen vor Luft und Freude; benn sein bergenswunich war Erfullung gekommen in einer so wunderbaren Weise, bag er gar nicht fich ju faffen toufte.

Allen diesen Seelenstimmungen machte ein Tusch ber Musik ein Einde und leitete alle Blide auf ben geschmidten Bagen, ber eben jeht baher rollte mit ben Burschen und ben brei reizenben Madchen.

Der Fürft fab fie an und fagte jum Amterath:

"Belche ift bes Dbermillers Tochter?"

"Die an Jacob's Geite!" antwortete ber Amterath.

"Bahrlich," sagte ber Fürft, "bie ift so fcon wie die Braut 3hres Schreibers, die Sie eben begludwunschi haben. Ein schnes Paar, ma foi! Die miffen auch ein Chepaar werben, herr Amitrath!"

Der Amterath neigte fich.

"Laffen Gie mir nachher einmal ben Dbermuller rufen!"

Der Amterath lächelte vergnügt und fagte:

"Bu Befehl, Durchlaucht!"

Best traten bie Dufikanten in ben Bach, mabeten vorsichtig burch und setzen fich auf ben Tisch.

Dabei gab's tomifche Stellungen, welche bas Bolt jum Lachen

reigten. Jeber ließ sich um fo ungebundener geben, ale ber gnabige Fürst felbst lachte.

Rur Frau Linsenmeher hielt mit Macht an, um nicht in ihr convulsivisches Gelächter auszubrechen und bann selbst Gegenstand bes Gelächters zu werden.

Die Dufitanten ftimmten und begannen eine Fanfare.

Die brei Baare waren abgeftiegen und ftanden in Einer Reibe. "Mein' Seet'," fagte Frau Linfenmeher zur Frau Amtsräthin, "bas Barden rechts ift wunderschön!"

Dieje nidte bejabenb.

Best trat Jacob, fein herrliches Unnchen an ber Hand, in ben Bach und vor ben Tijch, wo ihm ber Musikanten einer bas leere Glas reichte.

Er nahm fein Dugschen ab, verbeugte fich und hob mit lauter, farer Stimme au:

"Onabigfter Fürst und herr! Erlauben Gure Durchlaucht Gurem geringften Unterthan, auf Dochbero Bobl ju trinten?"

Der Gurft nidte lachend mit bem Ropfe.

Jacob fpulte fein Glas im Bach aus, lief es fich fullen und bob an:

"Liebe Mitbürger und Gäste! Gestern war ich auf bem Röchscherze und sand bort einen Herrn im grünn Jagekleibe. Der herr war bem armen Jacob lieber die Maaßen gnädig, und da vermeinte ich, es sei unser kinststeper Keverstörster. Gett weiß, ich war wie ein Stockblinder! Als der mitdreiche Herr fort war, sat ich sein nie ein Stockblinder! Als der mitdreiche Herr fort war, sat ich eine Geldbeutel, den er verloren. Ihr wisse Allen Gerklichen Schriftenmenschen Schuldigeit, daß man's wiederzebe. So that ich und filde den herrn in Schlosse in niem lieben, gütigen Herrn Amtstathe. Himmel! wie hüpfte mir das Herz im Leide, zah ich dem gütigen Herrn den Beutel wiederdringen sonntel Da schwicken mittgag der mir Wold — ich wollt's nicht nehmen, aber der gütige Derr that's nicht anders und der Herr Amtstrath auch. Da dach' ich, du tanuss sie ein lieben, gut Mutter die rüssständigen Insete

aber als ich heute meine Zinfen bezahlen will, find sie schon bezahlt, und wer hat's gethan? Gen ber mitbreiche Herr. Und wer war's? Unser grädigter herr, berr Fürft Wolfgang zu Genburg! Das mußt' ich Euch erzählen und nun ruf' ich aus herzens Grunde: Gott segne unseren gnädigen Landesvater reichsich und ewiglich! Und dann heb' ich mein Glas und leer' es auf das Wohl unseres gnädigsften und herren! Bibet hoch!"

Er leerte fein Glas.

Taufenbstimmig Mang's! "Goch, breimal hoch!" Und ber Bubel wollte nicht enben, obgleich Biele Thränen in ben Augen hatten.

"Das ift ein Teufelsjunge!" fagte Frau Linfenmeher gu ber Frau Amtsrathin und beibe wischten ibre Augen.

Dem Fürsten felbst war es, bas fah man ihm an, wunder- lich ums Berg.

Jett erklang die Musik und Jacob faste mit einem "Juchhei!" sein Annchen und tanzte dreimal um den Tisch. Dann trat er ans User und führte Annchen in ein nahes Haus, um frische Strümpse und Schube anzulegen, was er auch that.

Nun fam bas zweite Baar. Der Tänger tranf auf bas Boss ber gnabigen Frau Fürstin und ber hodflirstlichen Familie und bes hodfürstlichen Hamile Plenburg. Wiederholter und nicht geringerer Indel erschallte.

Der Dritte brachte bas Wohl bes herrn Amtsraths und seiner zamilie aus und auch bier zeigte fich die Liebe bes Bolfes zu bem milben und boch gerechten Beamten burch eben fo laut ballenbes Boch.

Nun aber brängten sich alle Bursche mit ihren Mabchen zum Bach und Alles wirbelte, baß bas Wasser zischte und schäumte. Plötlich aber tam ber Samptivas.

Tret aller Borsicht ber um sich spähenben Musisanten hatte sich ein Schalf von jungem Burschen unbeachtet unter ben Tisch gehockt und plöglich warf er ihn mit aller Nacht um, baß die fünf Musisanten mit lautem Geschrei und in ben tomischsten Stellungen topsiber ins Basier sielen.

Dies fette bem Boltsjubel bie Krone auf. Ein Gelächter, besgleichen man faum irgenb hören fann, wirbelte auf. Gelbft ber beitere Fürft lachte herzlich und bies trug zum immer wieder neuem Aufbraufen nicht wenig bei.

Aber mit Schreden blidte die Frau Amtsräthin ihre dide Rachbarin an, die ganz aus allen Fugen war. Ihr Lachen schallte wie eine Trompete und dabei rannen ihr die Thranen stromweise aus ben Augen.

"Gabriel, um Gottes willen, die Mutter!" rief Lieschen aus, die voraussah, daß das ein neues Schau- und Luftpiel für das Bost werden würde, und Beide drängten sich durch, saßten die die Frau und führten sie eilig ins Zimmer des Wirthshaufes.

Linfenmeber aber fagte jur Frau Amterathin:

"Entschuldigen Sie bas unanständige Lachen meiner lieben Frau! Sie ift mit bem Lachtrampfe behaftet!"

Und bann eilte er ihr nach.

Er fanb feine Frau im wuthendsten Gelächter, und ba er wußte, bag ba nichte besser van, als wenn man sie allein sieß, bat er sie, sich auf bas Bett zu legen und ging mit Gabriel und Lieschen in ben Tanzisaal, wo die Musit schon erklang und die Baare in lustigem Wirbel sich brehten.

Auch Gabriel wollte Lieschen zum Tanze führen. Sie lehnte es ab, benn ihr war hente so wundersam zu Muthe, daß sie nicht tanzen sonnte. Ihre Stimmung war so ganz diese tollen Luft entgegen, daß sie Gabriel bat, mit ihr in den Garten zu gehen. Dort in der stillen Laube sant sie weinend an des Geliebten Brust, aber es waren nicht Thränen des Schmerzes, sondern die einer seitigen Freude, denn die Mutter hatte sie ja als Brauthaar dargestellt und die Glückwünsche angenommen.

3hr fühnstes und schönftes hoffen war erfüllt und heute gab und nahm fie ben Brautlug in feligem Entzuden.

So sagen fie eine Stunde da und ihre Seelen waren voll Dankens und Preisens; ba rief sie ber Bater zur Mutter; ber Lachtrampf war vorüber.

Sie fag ba und breitete ihre Arme ihren Rinbern entgegen.

"Gott fegne euch!" fagte fie mit Ruhrung. "Gott hat es fo gefügt und fein Wille geschehe! Seib gute Kinber, wenn einmal eure Eftern alt werben!"

Auch ber glüdliche Linsenmeher, ber bem seltsamen Ereigniß noch nicht gang getraut hatte, wagte es jetzt, sie an sein glüdliches Baterherz zu bruden und sie zu segnen.

"Nun aber, lieber Sohn, forge, bag wir in zwei Stunden wegfahren tönnen," sagte bie Mutter. "Du fahrst mit uns und bleibst bei uns."

Das aber ging nur in so weit, baß er sie nach Frankfurt begleitete. Denn er mußte bei bem herrn Amtsrath noch brei Bochen ausharren, bis feine Stelle ersett fein würde.

Das fagte er ber umgewandelten Mutter, Die ihm noch bie Pflicht auferlegte, ben mahren Sachverhalt weber bem Amtsrathe noch sonft Jemanben ju fagen.

Bahrend dies hier vorging, tam der Amtebiener zu bem Obermuller, welcher hinter feiner Flasche faß und bem flinken Paare mit Luft zusah, wie fie fich im Tange brehten.

Der Amtebiener mintte ihm.

Ei, bachte ber Obermuller, mas will benn ber?

Soll ich vielleicht bem Conrad Erlinger, bem vermalebeiten Bach : Aurt noch Zeugnif ablegen?

Hof' ibn biefer und ber! Ich will bir ben Pfeffer falgen, wenn ich bin und jum Zeugnif tomme. Bart' Spibbube, ich will bir Steine in ben Bach legen! Die follen bir an ben Ropf fliegen!

Er leerte feine Flasche, Die ohnehin auf der Reige war, und

folgte bem Amtebiener ine Schloß.

Er war mahrend bes Ganges immer nur mit bem Bach-Kurt beschäftigt und ging seinen gemessen, gravitätischen Schritt.

Enblich erreichten fie bas Schloß und ber Amtsbiener führte ibn in bie leere Amtsstube.

Nach einiger Zeit, die bem hochfahrenden Obermuller außerst lang und ärgerlich wurde, tam ber Bebiente bes Amtsraths, um ihn in ben Saal ju fuhren.

Bie erfchraf aber ber Obermuller, als er ploglich vor feinem

Lanbesherrn ftanb, ber nicht mehr fo freundlich brein schaute, als bies auf ber Briide geschehen.

Er war, wie versteinert vor Schreden; bennoch sammelte er sich so weit, bag er eine ehrerbietige Berbengung ju Stanbe brachte. "Seid 3hr ber Obermuller?" fragte ber Fürst nicht eben sehr

milbe und freundlich.

Der Dbermuller bejahte.

"3hr habt," fuhr ber Fürst fort, "wie ich hier gehört, mit bem Sontad Erlinger, ben sie schlechthin ben Bach Aurt nennen, eine Berbindung unterhalten, die zur Berheitathung bestehen mit Eurem Kinde sühren sollte. Kanntet 3hr biesen verworfenen Benschen, ber Euch und Eurem Kinde die größte Schmach bereiten wollte und ben braven Jacob Köhler wie ein Mengelmiörber ansiel?"

Der Obermüller war bleich wie ein Tobter; aber er mußte Rebe stehen. Sein Stolz, ber sich vor Riemand bengen zu muffen meinte, war darniebergeschlagen. Er bejahte die Frage, ohne ihren gangen Sinn begriffen zu haben.

"Wie?" rief ber Fürst, zornig sich erhebent, "und boch habt 3hr ihm Euer Kind geben wollen, bloß weil er reich war? Psui der Schmach! Habt 3hr vergessen, was ein Bater seinem Kinde schuldig ist? Wolltet 3hr es hinopfern dem Mammon, und wuster boch, daß ihm das Derz brechen würde? 3hr seid ein Rabenwater, das sag' ich Euch!"

So Etwas war bem Obermuller noch nicht begegnet; so hatte noch fein Mensch mit ihm gerebet; es witre es aber auch ein Anderer nicht gewagt haben, benn blöbe war ber Obermuller nicht und seine Hande waren ihm gar nicht an ben Leib seltgewachsen, wie man von Denen sagt, die die Leute gleich beim Kripps sassen.

Hier stand er vor Einem, wo das ein Ende hatte oder eigentlich keinen Ansang, nicht einmal das Widerreden. Er war so betrossen, daß er den Buth nicht mehr hatte, Etwas vorzubringen. Endlich aber sagte er:

"Ad, gnadigster herr, so hab' ich bas ja nicht gemeint. So hab' ich ihn nicht gekannt, sonst hatt' ich ihn am Kripps gesaßt und vor bie Thure geschmissen, bag ihm ber Seelsad gewackelt hatte!"

Der Fürst fuhr mit feinem Taschentuche gegen bas Besicht, um bas Lachen über bes Obermullers berbe Rebeweise zu verhüllen.

"Barum glaubtet 3hr Gurem Rinbe, warum anderen Leuten

nicht?" fragte ber Fürft.

"Ach, Durchlauchtigster herr," erwiederte ber Obermuller, "Ihr wift nicht, mas bas Spriichwort fagt!"

"Bas fagt's benn?" fragte rafch ber Fürft.

"Man muß heirathen wollen, um schlecht gemacht, und sterben, um gelobt zu werden," versetzte der Obermüller. "So ist es mir vorgesommen, als machten sie den Bach-Kurt schlecht, um ihm die Braut zu rauben."

"Hat auch ber Jacob Köhler ihn schlecht gemacht? " fragte ber Fürst. Der Obermüller war von ber Frage sehr betroffen. Er besann fic eine Weile und fagte bann etwas leife:

"Dag ich nicht müßte!"

"Seht 3hr's," suhr ber Fürst fort; "und ber hatt's boch am ersten zu thun Grund gehabt, ba ihm ber Unbot sein Maden rauben wollte. Ich will's furz jassen: ber Sacob Köhler ist mir sehr werth. Ich tenne ihn als musterhaft, brav und siesigig. Schon lange ist es mein Plan, eine neue Muble in das Grindauthal zu bauen. Die geb' ich bem Köhler als Erbleben."

Da fiel bem Dbermuller bas Berg in bie Schuhe.

"Ad, Ihre Durchlaucht," rief er, "bann find wir alle Beibe caput!"

"Jacob Röhler wird fich fcon feiner Saut mehren!"

"Aber er versteht ja bas Mühlhandwerf nicht!"

"Da mag er fich einen tüchtigen Mahlburichen halten, von bem er's lernen fann!"

"Das lernt fich nicht fo leicht. Er fann ja feinen Dubliftein icharfen!"

"Das ift keine Dererei," sagte ber Fürst. "Er kernt's, benn er ift jung, eistig, slessig. 36 werd' ibm sagen, er soll ehrlich und driftlich moltern, und dann bin ich gewiß, daß er eine tüchtige Kundschaft kriegt, wenigstens alle Die, welche sich nicht bie hant wollen über die Obern gieben lassen."

Der Obermüller verschludte die fürstliche Pille, die nicht verzuckert war, und die ihn gehörig traf, und sann nach, wie da zu helfen sei.

Rach Allem, mas ber Obermuller aus bes Fürsten Rebe herausfingerte, mar es beffen Absicht, bem Jacob einen Stein

ine Brett ju feten.

"Bielleicht," bachte ber schliege Müller, "tann ich eintenten. Sab' ich vielleicht bem Sacob bas Mabel, jo ließe ber Fürft ben bummen Gebanten fallen, noch eine Mühle zu bauen. Bersuch's einmal!" bachte er.

"Mit ber Muble ift's eine fistiche Geschichte, gnabigster herr," hob emblich ber Obermiller wieder an. "Ich bin ein alter Kerl und branch' für mich feine Vange zu haben, und meine Nachstemmen mögen sehen, wie sie thun; aber es ist nichts; benn alsbann hat keine zu mablen. Die Obermüble hat ihre zwei Sänge jest nicht alle Tage nöthig. Benn's bloß für ben Jacob eine Versergung sein sollt, so wößt ich eine besterezung

"Laft 'mal horen!" rief ber Fürst, bem es mit ber Muble fo wenig Ernst war, wie bem Obermuller, und ber bie Sache eben nur als einen Schreckenberger benuten wollte, was ihm halb und

balb ber Obermuller abgelurt batte.

"Ich muß sagen," begann der Obermüller, "daß mir der Jacob heute sehr gefallen hat. Hat Harl auf den Zähnen und hat das Ding mit Euer Durchlaucht so gut gemacht, wie ein Pfarrer oder Schulmeister. Und wenn ich nehm', wie sie Alle sir ihn sind, als wären sie in ihn topfüber vernarrt, so bent' ich, der wird eine Kundschaft mitbringen. — Wenn darum Euer Durchlaucht von der neuen Mühle wollten abstehen, so — wär'ih nicht ganz abgeneigt — — ihm — mein Annchen zur Frau zu geben."

Das hatte ihm Mühe gefostet, bis er sich selber so weit iherwunden hatte. Run wagte er es auch, 'mal wieber den Krüften anzuschen, der ein gar bärbeissiges Gesicht vorhielt, während er innerlich hätte vor Lachen bersten mögen.

Eine ziemliche Beile fcwieg ber Fürft, bann fagte er ernft:

"Das hattet Ihr eigentlich nicht verdient; allein aus Rudficht auf ben Jacob will ich's thun, wenn er nämlich Euer Annehen will."

"De, wollen?" rief, sich ganz vergessend, ber Obermüller. "Geft ibm auf Schritt und Tritt nach und ledt die Finger bis an ben Clenbogen! Das Mabel will auch feinen Underen und lieber eine alte Jungier werden, wenn's den Jacob nicht friegt."

"Das will etwas fagen," verfette lachend ber Fürft. "Co

geht und macht's heute noch fertig."

"3ch? gnädigster herr?" fragte mit Schreden ber Obermüller. "Es ist heuer kein Schaltjahr, daß die Mädchen freien und hier ist das nicht Sitte; auch ist mein Kind keine so verlegene Baare, daß der Bater ihm einen Mann freien müßte. Mit nichten! Da fann nichts braus werden. Will ber Jacob nicht freien, so mag er's bleiben lassen!"

Der Fürst tonnte fich nicht mehr halten. Er platt beraus

in grundherzlichem Lachen.

"So geht nur," fagte er endlich, "und feib bem Jacob freundlich, er wird bann schon von felber anbeigen."

Der Müller ging, und ale er braugen mar, athmete er wieber

leicht, trodnete fich ben Schweiß ab und fagte halb laut:

"Der friegt mich auch nicht mehr bazwischen! Alle Best! 3ch freien für mein Madhen? Wart' ein Bischen! So ein Fürst wersteht auch nichts vom Freien. Sollt' die Finger bavon lassen! "Schuster, bleib' bei beinem Leisten," heift's ba auch, und Sirach sagt: "Was beines Amts nicht ist, ba lass' beinen Fürwig."

Der Fürst wollte berften vor Laden, als ber Amtsrath eintrat, ber im Rebengimmer ber Unterredung jugehört hatte und selber sich

faum halten fonnte.

"Beute geht's munberlich," fagte er. "Ich habe eine Freierei gemacht, ohne es zu wiffen und zu wollen."

"Bie fo?" fiel ihm ber Fürft ein.

Da mußte benn ber Amtsrath bie Geschichte von Gabriel ergablen, die ihm Linfenmeher, ber sich für bie Artigkeit mit bem Bagen zu bebanken gekommen war, erzählt hatte.

"Nein! Das ift ja munbervoll!" rief ber Fürft. "Eine

tomischere Geschichte, als die hier sich abwidelt, ift mir noch nicht vorgesommen. Run will ich benn auch meine Freierei sertig machen, damit ich Ihnen nicht nachstebe. Laffen Sie mir ben Jacob rufen!"

Das geschah, und ber liebeglühende, glüdselige Jacob kam. Die freundlichen Worte des Obermüllers, als er vom Fürsten uprüdden und das Zubringen eines Glases Wein katten seine Hoffnungen neu besebt. Außerdem hatte ihm sein theurer Gabriel das schone Lieschen als seine Braut vergestellt; er hatte mit Lieschen, Gabriel mit Annchen getangt — wer war glüdlicher, als er?

Mle ihn ber Fürft fah, rief er ihm gu:

"Beh' bin und freie um Obermullers Unnchen. Es ift Alles fertig und bu barfft nur freien!"

"Ifi's wahr?" ichrie Jacob und that einen Luftsprung, und ohne weiter ein Wort anguhören, rannte er fort.

Alle biefe Scenen machten bem Fürsten ein unfägliches Bergnigen. Er sagte zum Amterathe, bag er in Jahren feinen frohern Tag erlebt.

Jacob war bann in fliegenber haft ins Wirthsbaus gurudgeeilt und rief Gabriel auf die Seite und bat ihn, fein Freiersmann au werben, ba es fo Sitte fei.

Der saunte nicht und ber Obermuller nahm ihn ungemein herzlich auf, gab aber nur unter einer Bedingung bas Jawort, bag nämlich Jacob nach hand hand in die herrnminfle gehe und bort bas Mussischundwert aus bem Jundamente ferne.

Das versprach Jacob mit Freuden und so wurde benn fogleich bie Berlobung gehalten und alle Anwesende jubilirten mit, als es bekannt wurde.

Bett eilte Jacob jum Fürsten und bat megen feiner Ungehörigteit um Bergebung und bantte bem ebeln Fürsten für fein Glud. Erst mit dem sinkenden Abend suhr Linfenmener mit den Seinen nach Frankfurt zurück, wo denn Stengel's Lenchen große Augen machte und noch größere der gute, alte Better, als Frau Linfenmeiber Lieschen umb Gabriel als Brautleute vorstellte.

Gabriel mußte freilich am Morgen mit bem Wagen jurud nach Langenfelbold und noch brei Dochen bleiben, bis ber Amterath einen gewichsten Schreiber gefunden hatte; allein grade so lange bauerte auch bie Proclamation in Frankfurt. Als er aber bann borthin zuridkehrte, war bie fröhliche Hochzeit.

Linsenmeher fibergab ihm nun Alles und fette fich jur Rube. In ein Wirtschaus ging er, seinem Worte getren, nicht mehr, wie febr ihn auch Nachbar Stengel, ber nun gang erbentlich war, bam einsub.

Im Sause war Frieden fortan, kleinere Sträuße abgerechnet. Rein gludlicheres Paar umschloß aber bas Gebiet ber freien Stadt, als Gabriel und Lieschen.

Sie segneten ben Bachtang und Frau Linfenmeber fant keinen Grund, ihm gu fluchen; vielmehr machte fie es gum Gefet, ibn alle Jahre gu besuchen, was fie auch getreulich hielten.

3m Wirthshause tehrten fie aber nie mehr ein, sondern auf der Obermusse, wo fie auch auf Annden's und Jacob's Dodzeit gewesen, wie umgekehrt Jacob und Annchen auf der Gabriel's und Liedden's.

Eigentlich hätte Jacob sollen zwei Jahre auf ber herrnunisse bleiben; aber ber Obermiller meinte, als die Zeit bes Bachtanges im nächsten Jahre wiederkehrte, er habe schon etwas Tüchtiges gelernt und bas Übrige könne er noch bei ihm kernen. Er sei, sagte er sachend, die versalzten Suppen satt, die ihm das verliebte Annchen auf den Tijch bringe; er wolle dem Lied ein Ende machen. Und als Jahresgedächtnis war der Kirchweihe Montag das Hochzeitses, und unter den Zuschanten siedemal zwei gliftliche Ehepaare, Gabriel und Lieschen und Jacob und Annchen.

Driiben aber hinter feinem Laben schielte ber rothe Bach = Rurt auf bie Bludlichen und feine Galle wuchs um ein Ansehnliches.

Er hatte bie bitterften Friichte bes Bachtanges allein geerntet.

Acht Tage saß er in enger haft, mahrend es in feinem hause zuging nach bem Sprüchworte: "Wenn bie Kate nicht zu hause ist, tanzen bie Mäuse auf Tisch und Banten."

Nach acht Tagen nahm ihn der Amtsrath ins Berhör und entließ ihn dann mit einem Ausputer, der nicht beneibens-

werth war.

Mis er heimtam, fand er eine verzweifelte Birthschaft. Die Arbeit lag, wo sie lag, und Anechte und Mägde thaten sich gnitich. Das blaue Bägelchen stand noch auf dem Dache, jum Anschiren bereit. Das mußte er herabholen lassen unter dem hohngelächter kangenselbolder, die nicht mude wurden, ihm einen Schabernad nach dem anderen anzuthun.

Das Freien stedte er auf. Er führte ein Einsieblerleben, Alle meibend, und von Allen gemieben, und als er, ber Neibsad, ber Niemanden bas Seine gönnte, flard, folgte ihm fast Niemand jum Grade. Ladende Erben theilten sich in seinen Reichthum und sein Gebächtniß erlosch gänzlich in Langenselbold.

Aber noch heute leben bort bie Nachtommen Jacob Röhler's

in Wohlstand und Achtung.

Do in Nummer 81 in der Fahrgasse ju Frankfurt noch Linsenmeher's wohnen, weiß ich nicht; aber es möchte auch schwer eien, das Haus zu sinden, da die Stadt anders ist numerirt worden. De der Rame noch zu sinden ist, sann ich auch nicht sagen, da ich dort fremd bin. So wiel aber weiß ich, daß noch vor vierzig Jahren Leute lebten, die sie gekannt hatten, und sie sprachen mit Achtung und Liebe von Gadriel und Lieschen, undten mir noch zu sagen, Stengel's Lenchen habe einen Sattler geheirathet, nachdem ihr Vater am Schnappstrinken, zu dem er endlich gefommen, gestorben, und daß is mit Linsenweber's gute Nachbarschaft und Freundschaft allegeit gehalten habe.

## Was mir einmal

## der Todtengräber

erzählte.



Der, welcher biefe Zeilen fcreibt, bie nur als Ginleitung gu bem, mas ber Tobtengraber ergablte, bienen, hatte von mutterlicher Seite einen Großobeim, ber ein febr hobes Alter erreichte und nahe bis an bas Enbe bes vorigen Jahrhunderts lebte. Er felber hat biefen Großobeim nicht mehr mit leiblichen Augen gefeben, benn er mar, ale ich geboren murbe, mas nebenbei bemertt 1798 gefcah, icon lange ju feinem Frieden eingegangen; aber bor bie Mugen bes Beiftes trat er oft. Gelten verging ein Tag im elterlichen Saufe, bag nicht in Schern ober Ernft bes Dheims Borte herbeigezogen murben. "Go hat ber Dheim Martin gefagt!" bief es bann regelmäftig, und alle biefe Ausspruche batten eine fo fornige Rurge, eine fo frifche Lebensmahrheit und eine fo hausbadene, echte gefunde Lebensweisheit, bag Dheim Martin in meinem Denten eine Geftalt gewann, wogu freilich auch ein Bilb beitrug, bas febr abnlich foll gemefen fein. Spater bab' ich bas Bilb mit fcharfer prfifenbem Blide betrachtet; hab' mir von Bater und Mutter vom Dheim Martin Dies und Das ergablen laffen und glaubte ibn nun au fennen.

Rach biefen Ergählungen ftellte es sich bin, baß Obeim Martin eine grundgutmitisige Ratur gewesen ift, aber babet ein eig'ner Raut ober was man im gemeinen Leben einen "kuriosen heiligen" nennt. Bermählt ift er nicht gewesen; ein Umt hat er nie angenommen, obgleich unansgesethe Studien und eine außergewöhnliche Bildung ihn dazu wohl mochte befähigt haben. Ein ansehnliche Bermögen machte ihn unabhängig. "Bas soll ich mir silberne ober golbene Ketten schmieben," sagte er, "die mich bennoch sessen berm fie nicht aus gemeinem Wetalle gemacht sind?"

Eben diese Stellung setzte ihn in den Stand, seinen Lieblingsfludien sich hinzugeben. Welcher Art die waren, zeigte eine ansehnliche Bssanzensammlung; großmächtige Kisten und Kasten vonl Mineralien und Bersteinerungen, und eine reiche Bibliothet, die zwar vorzugsweise die Raturwissenschaften, aber dann doch auch sast alle Zweige geistigen Regens und Strebens umsaste. Wit dem ersten Mai jedes Jahres, mochte das Wetter sein, wie es wollte, nahm er seinen Lederranzen und seinen Hammerstod und wanderte aus. Wohin? das wußte er oft noch selbst nicht. Erst mit dem October tehrte er heim. Mittlerweise kamme schowere Kisten bei meinen Ettern an. Das waren die Zeichen seines Lebens und Thums. Sie blieben unberithet, bis er selbs ihre Siegel löste.

Daß ich aber ben Oheim Martin noch nicht nach allen feinen Seiten kannte, bas murbe mir erft klar, als ich einft in ben Ferien wieder 'mal meinen Bater auf einem Spaziergange nach ihm fragte.

Er ergählte manche Geschichte von ihm, die ich theils schon fannte, theils jum ersten Male borte. Er war 'mal ber Gegenstad meiner besondern Theilnahme und, ich darf sagen, meiner Borliebe. "Mer was hat er benn in der Zeit, wo er bei Ench war,

"Aber was hat er benn in ber Zeit, wo er bei Euch wa getrieben?" fragte ich ben Bater.

"Bas weiß ich?" sagte er. "Du weißt, mein Amt forbert meine ungetheitte Thätigkeit. Ich habe, da ohnehin seine Liebhabereien die meinigen nicht waren, mich nicht viel um sein Treiben beklimmern können, ob wir gleich uns herzlich siebten und nie ein unverzohrenes Bort wechselten. Alle feine Manuscripte sind drechen auf dem Speicher, in einem zugenagelten Kaften. Ich dachte, das hättest du längst ausspienirt und durchsibert, da doch einmal der Oheim Wartin dein besonderes Lessingsstudium zu sein scheint. Einmal," suhr er fort, "hab' ich in den Kasten geblick; als ich aber wahrnahm, daß saft alle Bäde mit dem nicht archivarischen Littel: "Varia" begabt sind, da graute mir's vor dem Chaos, und ich sieß es ruben. "

3ch brauche wohl nicht erft zu fagen, bag ich, taum vom Spaziergange guruchgefehrt, mit hammer und Zange bewaffnet,

jum Speicher hinan flieg. Der Dedel wich meiner jugendlichen Kraft ichnell und bald tag ein ziemlich großer Raften voll Manufcripten vor mir. Da ftand auf etlichen: Mineralogisches, auf andberen: Botanisches. Etliche trugen allerdings die Überschrift, die meinen Bater abgeschrecht hatte.

Einen solchen Pad' nahm ich heraus, schloß ben Kasten wieder nothbiltrig und eilte auf meine Stube. Alls ich die unschließeiches Korbel löste, fielen eine Menge Blätter heraus, die Gedichte enthielten. "Also auch eine poetische Natur?" rief ich. "D, warum hab' ich dich nicht gekannt, guter Oheim Martin?" Sie waren allerdings im Geschmade seiner Zeit, aber voll Tiese und Innigseit. Es waren Satyen, Epistellt, Spigramme, Triolette; auch Überzeitungen Horazischer Den und ans der griechsichen Anthologie. Weine Achtung und Liebe für den seltenen Mann wuchs mit jedem Blatte, das ich sa. Auch seine Reisetzgelicher lagen da, voll interessanten Dinge. Da sand ich herrliche Ergüsselierer Seele; Erzählungen von Ersebnissen, die mich ganz seiselen. Auch einer Seeles Erzählungen von Ersebnissen, die mich ganz seiselen.

Run sind mehr als drei Decennien dahingegangen im raschen Sinssulfen der Zeit und des Lebens. An den Grofioheim Martin hab ich felten mehr gedacht unter dem Klügelichlage und den wilden Stürmen der Zeit. Erst vor wenigen Tagen siel mir die Mappe in die hand, worin seine Mätter liegen und da ist mir denn in seinem Tagebuche die nachfolgende Geschichte wieder vor die Augen gesommen. Ich sas sie und glaube, sie sit werts, daß ich sie mittheile. Ich geweisen gesommen ich mit gewissenhafter Treue, wie sie von seiner schonen, festen Dand niedergeschrieben worden ift. Die Exzabluma clatte so:

"Bas mir einmal ber Tobtengraber ergablte"

in einem Dorfe des Thuringer Baldes, mag in meinem Tagebuch eine Stelle sinden. Bill's nicht hohf haben, daß mich die Geschichte tief bewegt hat. Barum boch? — warum Kingen leise die Saiten eines Instruments, wenn in seiner Rähe ein ähnliches gespielt

time to Charle

wird? - Warum treten Thranen in unfer Ange, wenn wir fie in einem anderen glanzen feben? -

Tief in ber Menichenbruft werben Erinnerungen, die lange, lange schlieften, lebendig, wenn die Inge eines Angesichtel, wenn die Khnlicheit einer Gegend, wenn die Ereignisse eines anderen Lebend sie wocken oder wenn eine Erzähung undemust ähnliche Begebenheiten berührt. Warum soll ich hier Rechenschaft geben von dem tiefern Grunde jener Erregung? — Der Tobtengräber hat's nicht geahnet, wogu sollen's Die wissen, die vielleicht einmal diese Blätter sehen und lesen, wenn mein Staub längst vom Winde vernebt ist? — —

Phiringen ist ein herrliches Berg- und Watbland; aber feine ippigen Thäler, seine reichen, stuckteren Ebenen sind micht minder reigend. Alles ist de noch frisch, jung, naturwähösse, Wan meint, die große Heerstraße der Welt sinder des weitab vorüber und das Menischunds ab den Städten mit seinen gepuberten Perrikten, Affenschunds auch den Anzeit meint ohne Zweisel damit die Jöpfe die die Zeitgenossen vorzeit, Narrheiten, steisen Best noch seine Zeitgenossen der hätte dies And und Best noch nicht besucht. Tröste die darüber, Thüringen, Land und Botl, du verlierst nichts und gewinnst viel dabei. Die Eultur, wie sie ihre ihre der gewind weg, und was übrig bleibt, sieht aus, wie ein Gesch aussseht an anderen Worgen, das am Abend derh vorker röst geschieden.

Bin gestern in dies Dorf gesommen. Seine Lage ist zu schön, als daß ich nicht da hätte Lust friegen follen, zu verweisen, und wandermübe bin ich auch.

Es ist eines jener satig grünen Thäler, durch welches ein Bergdach silbern hüpft. Wiesen von einem Grün, das schöner nicht gedacht werben tann, samen ben Bach und wohllestellte Saatselber reihen sich voran bis zum Dorfe hin, bessen höllen Daufer an ber Anhöhe lehnen, auf ber die Kriche steht. Ringsum schließen hohe, duntel-dewalbete Berge das Thal ein, und grade gegen bem Dorf über ruft auf einer wilden Felssnupe eine Burgruine.

Es ruht ein unaussprechlicher Friede über bem Thal. Eine Menge Nachtigallen, Finken und Drosseln jubiliren in Busch und Wald, und lösen einander in der Tageszeit ab.

Raum sah ich gestern bies Dorf, bessen Haufer auch so etwas Rettes, Ansprechendes haben, so ftand auch mein Entichlus ses, bier einmas einige Wochen auszuruhen. Bin ja auch seit vier Wochen wiel herumgeskettert und gekrochen in den Bergen. Will mir meine Sachen hierher bringen lassen und sie ordnen. Dann hab' ich Arbeit und ruhe boch leiblich aus. Gott weiß es, wie es sommt. Seit ich die vierte zehn zurückgeltzt habe, kann ich nicht mehr so viel ertragen, wie früher. Da kame boch bas Alter frühe! — Vierzig ist Stillesand, sagen die Leute. Ob das richtig?

In bem Dorfwirthshause fant ich Das, was ich vorab suche: Reinlichkeit. Man meint, die Leute ftammten aus Holland. Alles wie geblasen! Ein Ledermaul bin ich nicht, werde also mich jurechtsinden! Die Leute sind zuvorkommend und höflich und bas ist auch etwas werth.

Gar sehr hat es mich angemuthet, bag die Gräber so schögen gepflegt sind. Es ift tein's, auf bem nicht Blumen ftlinden neben bem schlichten Kreuze. Rur zwei waren ohne Blumen. Ein brittes baneben aber trug ein Bäumsein von weißen Rosen und brum berum einen Kranz von reichbilihenben Monatrosen. Der, welcher da ruht, ober Die — muß viel Liebe verdient haben!

3ch stand eben so an ben hohsen Stamm ber uralten Linde gelehnt, und dachte über Das nach, was ich vor mir sab, ale sich aus einem frischen Grabe der schneeweise Kopf bes alten Tobtengröbers erhob und mich griftete.

Wem es barum zu thun ift, manche rührenbe, auch wohl schwertiche Geschichte zu hören, bem kann man nur ben Tobtengraber empfehlen, wenn er alt ift. Solche Leute sind bie lebenbige Chronif sur Die, welchen sie bie lette Ruheftätte bereitet, und beren sie ben higel über bem herzen wölbten, bas gekampft und gerungen, selten gesiegt bat, so lange es lebte.

Ich war immer ein Freund solcher Geschichten, und jetzt, wo es mir eben so gu Muthe war, daß ich gerne der Art etwas gehört, bot sich mir die reichste Jundgrube bar. Ich trat, seinen Gruse erviedernd, zu ibm.

Das Lob, welches ich ber Ordnung und Schönheit bes Gottesaders wohlverdient spendete, gewann mir bes Greifes Wohlmollen. Kam ja boch natürlicher Weise viel bavon auf feine Rechnung.

Sein Grab war fertig. Die Gebetglode hatte schon über bas tiefer liegende Dorf ihren frommen Mahnuf erschallen lassen und ben Feierabend geboten. Die Sonne ging hinter ben Bergen zur Rüste. Die Blüthen ber uralten Linde hauchten sußen Duft. Der Abendwind zog stüfternb durch ihre ausgebreiteten Afte. Rachtigallen und Drossellen ließen ihre Melobien erklingen.

Der Alte ftieg aus bem Grabe herauf. Wir gingen bis gur Linbe mit einanber, mo eine Steinbant zur Rube einlub.

"Ihr seib mube, Bater," sagte ich, "Bollt Ihr nicht noch ein Stünden hier ansruhen? Wir plaubern bann ein Bischen mit einander,"

"Benn ich ben Herrn nicht ftore," sagte er bescheiben, "so nehm' ich bas gerne an. Die alten Knochen, bie nun schon fünf und siebenzig Jahre ausgehalten haben, wollen boch nicht mehr recht."

"3hr habt wohl bie Meisten, bie hier ichlafen, perfonlich gefannt?" fragte ich ben Tobtengraber, um ein Gesprach einzuleiten. "Allerdings," verfette er; "ich bereite ben Leuten feit mehr

als fünsig Jahren die Rubestätten. Manches mibe haupt habe ich da zur Rube gelegt; manches stirmtich schlagende herz zyugedett; manchen Kummer zur Rube gebracht, aber auch manche geknidte Blume. Lieber Gott," suhr er sort, "es wird Einem das Amt oft schwer, und es sollte ein Lodengräßer eigentlich sein der Andeinem längern Sinnen wieder fort, "habe ich Blumen gepflanzt, wenn es sie verdiente und wenn leine liebevolle Hand er hat der zu thun da war. Dort liegt Eine," sagte er mit wehmiltsigem Ausdruck, "der habe ich das weiße Rosenbäumchen gepflanzt. Eine unbekannte — vielleicht unbekannte — Hand seine kranz vom Wonantrosen dernum hernum, und ich pflege das Erab mit Sorgfalt."

"Aber warum haben bie beiben nachsten Graber feinen Schmud?" fragte ich.

"Beil sie ihn nicht verdienten, herr!" erwiederte er rasch. "Beil sie an dem Tode der unter Blumen ruhenden Blume die Utstache waren! Doch ich sehe schon," sufer er fort, "ich werde Ihrache waren! Doch ich sehe schon, but es eine einsache Beschichte ift, wie sie sie eine gar oft wiederholt in der Belt; aber zum Bergen redet sie doch."

Die Sonne war tiefer hinabgejunten. Der himmel glühte im Purpur und Gold. Im Dorfe war's tobtfiile geworben. Über bem Thale lag eine eigne Stimmung, die nicht verfehlte, meine

Seele gu ergreifen.

"Es sind jett zwölf Jahre ber, daß ich die dei Graber grub," begann ber greife Todengraber; "allein so oft die Gemeinde sich bier um ein Grad versammelt, ruben die Blide vieler Leute mit großer Theilnahme auf ben drei Grabern, und doch treten sie nur an bas eine, an bas nämlich, das mit Rosen bepflanzt ift, und beten leise. Die Stelle neben demselben ift bestellt — aber die Zeit ist um."

"Bie fo?" fragte ich.

"Boren Gie erft bie Gefchichte!" fagte ber Alte, mein

time in Chap

Berlangen zur Gebuld verweisenb. "Es tann Ihnen wohl taum, wenn Sie in bas Dorf hereingingen, das größe, schöne Bauernhans entgangen sein, welches lints vom Eingange liegt. Es ift das größte und schoppen, Alles ift vordetig und neu. Die Mauern schliegen und Schoppen, Alles ift prächtig und neu. Die Mauern schliegen es sammt Garten und Hofraum ein. In dem Dause wohnte der erichfte Bauer unseres Dorfes, der alte Riedel mit seiner Frau und seinem Sohn, und die Rales einer armen, entfernten Berwandten war seit etwa vier Jahren ins Haus gefommen, um das Gnadenbrod ju effen und die Kiedelin in ihrem schweren Lauswesen mit im Regieren des Gesindes zu unterstützen. Das Gnadenbrod ist ein rauh und bitter Gekäde.

"Der Riebel und seine Frau waren stolze Leute. Sie hatten Alles im Übersus. Ihre Ernten waren reich; ihr Biehstand zahlreich. Kein Unglich suchte sie beim. Gelb genug gibt Muth genug — oft mehr als gut ist, nämlich Übermuth. Das Maden mußte tichtig arbeiten und wurde wenig beachtet.

"Baul, sagte ber Alte zu seinem Sohn, ich will Alles neu bauen und zugleich mir eine Aufenthalts-Wohnung bauen im Daufe. Dann fibergebe ich dir Alles. Du kannst kann heirathen und ich in Frieden leben."

Wohlstand war im Land überall bekannt und der Ruf seines braven — die Mächen setten singu: seines bildschinn Sohnes nicht minder; ader es war eine absonderliche Sache, daß er keinen Mädden vorzugsweise freundlich und hold gewesen war bisher, weber einer aus dem Dorfe, noch von braussen her. —

"Ms bie Neubauten fertig waren, fagte ber Riebel zu feiner Frau:

"Run hab' ich's boch bem Paul gefagt, er solle sich nach einer zu ihm passenden Frau umsehen; aber dem liegt das fern. Er macht teine Anstalten. Ich werde ihm freien missen. Es ift ein curiofer Bub.

"Das konnte nun der alte Riedel bleiben sassen aus zweien Grfinden. Erstens war der Paul keiner von Denen, die sich eine krau freien sassen. Dazu wor er zu sie selbschabig und sest, ilm brenn ihm das gefreite Mädchen wirklich gefallen hätte, würde er sie nicht genommen haben. Ich meine, damit hätte er Recht gehabt. Solche gemachte Deiratsen taugen in der Regel nichts. Dat sich da nicht das derz zum Herzen gesunden von selbst, oder das ich es richtiger sage: hat sie Gott nicht zusammengeführt in rechter Liebe, so gibt's keinen Einflang, und meine reiche Erschrung sagt's, das all das eheliche Unglist und Katengebiss, das ber Leuten das Leben zur Hölle macht, aus solchen Freiereien stammt, die Eigennus oder Ehrzeiz gemacht hat. So sistel — Der zweite Brund aber war, daß Paul Eine still im Herzen trug und von ifr im derzen trug und von ifr im derzen getragen wurde. Das ahnete aber Riemand.

"Ich hab's worhin erwähnt, daß seit etwa vier bis fünf Jahren bie nachgelaffene Tochter einer entfernten Berwandten, bie als Wittwe gesterben, in Riebel's Haus gefommen war und darin ihr Stüdlein Gnadenbrod aß, ob sie es gleich mehr als verbiente.

"Sie hieß Irmgard ober Irmel, wie sie ben Namen hier au Lande rabebrechen. Als ihre Mutter starth, war Irmel siedsehn Jahre alt, und eine frischerblithe Rose ist nicht schöner, als Irmel war. Herr, unser Dorf war stolz auf dies Mächen, ob sie gleich arm war wie hieb. Sie war groß, schlant, wie eine Tanne, mit boch von jugendlicher Fülle und Frische. 3ebe Bewegung ber schönen Gestalt war anmuthig, leicht, und boch voller Anstand. 3hr Gang war ein Schweben, so leicht war er. Ein Geschichten wie Milch und Blut; große, wunderbar glänzenbe, blaue Augen; ein blondes Haxt, das der Kamm fast nicht halten konnte, und ein Lächeln, wenn sie sprach, das Zeben entzüdte; das Alles machte das Mädeen zum Gegenstand allgemeiner Bewunderung und Juneigung.

"Nun, fagen Gie einmal, tonnte Baul blind fein gegen fo viel Schönheit? — Und er fah fie immer in ihrem fillen Fleiß und liebreigenben Wefen.

"Bu ben Borgugen bes Leibes gefellten fich bie ber Geele. Sie mar fo bemuthig, fo gurudhaltenb, fo befcheiben, wie ich fein Mabden jemals beobachtet babe. Gine recht aufrichtige Frommigfeit erfüllte ihr Berg. Gie batten fie in ber Rirche feben muffen, um bavon überzeugt zu merben. Und im Saufe mar fie bie Thatigfeit felbft. Wollte bie alte Riebelin eine Arbeit thun, fo hatte fie entweber 3rmel fcon gethan, ober fie nahm fie ihr rafch aus ber Sand und that fie felbft. Das Gefinde gehorchte ihr blindlings, und boch hatte fie niemals ein bos Wort mit ihm gerebet, niemals ibm etwas verwiesen, niemals etwas ibm befohlen. Unbers fagte fie nicht, ale: "Gei jett fo gut, und thue Das ober Jenes!" Dann liefen bie Rnechte und bie Dagbe fprangen, ihren Bunich ju erfüllen. Die alte Riebelin fagte felber von ibr: "Es ift eine mahre Bere, bas Mabel! Gie leitet und regiert Alles und boch befiehlt fie nie, und bas Gefinde geborcht ihr mehr, als mir, und ift ihnen nichts zu fcmer, wenn bie 3rmel fie lachelnb barum bittet. Bie fie bas anfängt, begreife ich felber nicht! Aber es geschieht und ift richtig."

"Ich frage Sie, Herr, ob ein Jüngling mit solch einem Möchen unter einem Dache wohnen, mit ihr in tausenbfache Berührung töglich fommen, ihre Art und Weise beobachten könne, ohne diese Eigenschaften zu bewundern? Und wenn Sie es bejahen

٠,

muffen, so frage ich weiter: Kann ba die Liebe ausbleiben, wenn nicht etwa schon eine Andere bas her; bes Inglings gang eingenommen batte? — Ich sage einsach: Rein, und Sie köunen wohl auch taum anders. Und in Paul's herzen saß teine Andere fest."

"Wahrlich, nein!" fagte ich auf Bergenegrunde.

"Rum ja benn," suhr er fort, "wir sind einig; aber Paul's Eltern waren blind. Sie fonnten es sich einmal nicht benten, daß ein Mödden ohne Geld und Gut irgend einen Werth haben sonnten. So tam tein Gedante in ihre Seelen, daß die zwei sich lieb haben knutten. Freilich sah auf Niemand, wie es in den here beiden immen Leute aussah, erstlich, weil Gen tein Muge des Menschen dahinein bliden kann, wohin nur das Auge des Menschen dahinein bliden kann, wohin nur das Auge des Herrn deringt, umd zum Zweiten, weil Beite sewohl vor einander, als vor Anderen jwei absonderiche Wentschen, mas in ihrem Inneren vorging. Es waren zwei absonderiche Menschen

"Das Irmelden erfannte lanaft, baf es Diemanben auf Gottes Erbe lieber habe, bober achte und verebre, ale Baul; aber es verschloß feine erfte, beilige Liebe in bas ftille, bulbenbe Berg, weil es bie Befinnungen feiner Bermanbten tannte und bie alte Riebelin in ihrer Gefchmätigfeit bem Dabden oft genug gefagt hatte, ber Baul burfe im Lande nur mablen unter ben reichften Erbinnen. Da hatte benn bas gute Rind feine Liebe ine Grab gelegt und ben Rrang ber Soffnung welten feben. Es fühlte mohl, es burfe nur ferne fteben; es burfe nur Gott um feine Liebe miffen. Und bies Bewußtfein lauterte und beiligte fie fo, bag bas Dabden fich gludlich fublte, um ibn fein ju burfen und feine Buniche ibm abjulaufchen, bag es ihnen, mo möglich, juvortommen tonne. Es mag mohl Stunden eines harten Rampfes und fcweren Leibes und beißer Thranen gegeben haben, bis bas arme Rind folden Sieg über fein Berg errungen batte. Benigftens bilbete es fich ein, ihn errungen gu haben. Run, es geht ja oft fo in ber Welt, bag man fich mubfam einrebet, man habe etwas übermunben; alaubt's auch: aber wie anbere ift es, wenn nun ber Mugenblid tommt, wo ber Sieg als voll, echt und recht fich erweifen foll? -

"Der Baul batte niemals an einem Dabchen Boblgefallen. Die er um fich fab, maren nicht, wie er eine fuchte. Er batte an Diefer Diefes, an Jener Jenes auszufeten. Da fam bie bolbfelige 3rmel ine Saus, und augenblidlich fühlte er es tief im Bergen, Die mar's, bie er gefucht und bisher nicht gefunden. Aber er mar im feltenen Daafe Berr über fich felbit. Das Dabden follte es nicht merten, welch ein Gefühl in feinem Bergen ermacht fei. Freundlich, berglich, zuworfommend mar er gegen fie, aber fo, wie es ein braver Bruber gegen bie liebe Schmefter ift. Irmel fah's wohl einmal, wie er fie beimlich beobachtete; wie fein Blid ihr folgte, wenn fie ging, fie fuchte, wenn fie nicht gleich ba mar, wenn er ine Saus trat; fie begegnete manchmal einem Blide, ber mehr fagte und ihr bie belle Gluth ine Untlit jagte; fie fab es, wie er fie forichend und mit ungewöhnlicher Theilnahme anblidte, wenn fie eine halbe Racht burchweint und Die Spuren folder Thranen nicht gang vertilgt maren; fie borte, wie er bie Mutter fragte, ob Jemand Irmel mebe gethan? -Aber bas mar Alles. Die fagte er ihr Etwas, mas nicht in tiefem Berhaltniß gelegen; nie fuchte er mit ihr irgend alleine gu fein. Er wollte prufen, foriden, erft feiner Cache gemif merten.

"So ftanben fie fich fern und hatten fich boch fo lieb! Aber es war ein Feuer, bas immer mehr gegen bie Dete wuchs, bie es verhülte und einmal hervorbrechen fonnte, mit einemmale, machtig und gewollig. Berborgenes Feuer breunt boch.

"Sold ein Augenblid ift benn auch gekommen und ziemlich

"Sie können es sich benken, baß auch andere Leufe ben Berth ber ichonen Irmel erkannten. So ist es benn einnad gelchehen, baß ein braver Bursch and unferem Dorfe, ber Irmel iange schon lieb hatte, von seinen Eltern die Erlaubniß erhielt, um sie zu werben. Er hatte manchmal in Riedel's arbeiten heffen, wenn es sich in ber Ernte brängte ober im heumachen. Dann hatte er

mit Irmel gescherzt und sie war ihm immer freundlich gewesen, sogar freundlicher als Anderen, weil er sittiger und anständiger war als sie, und bescheiner. Da hatte denn der Junge schon geglaubt, sie sei ihm gut, und er durfe eben nur beim alten Riebel freien. Das that er denn an einem Sonntage des Morgens in aller Ordnung. Der Riebel hatte ihm gesagt, er habe gar nichts dagegen, nur sei Irmel grade heute auss nächte Oorf, die Tochter des Schullehrers besuchen, die sie wohl tenne. Er solle morgen sich das Jawort bei ihr selber hofen.

"Baul hatte bas mit angehört und es war eine Angst über ibn gefommen, eine Qual, eine Unruhe, sür bie er keinen Namen wuste. Best erst führte er bie Macht seiner Liebe, wo bas Bersteren nabe trat.

"Die Eltern schrieben bas einem anderen Umstande zu; benn nach der Morgentirche befahl ber alte Riebel bem Kuchte, ben Wagen mit Siene zu weriergen, sie wollten frühe zu Mittag eisen und bann nach A. sahren, und bort bis Abend bleiben. Dies Dorf liegt drei Stunden von hier. Der Miller zu A. aber ist ein steinreicher Mann, gewiß noch reicher als der Riebel. Sein Sohn sellte die Misse befommen, und seine Tochter, ein prächtiges Mädhen, hatte eine Mitgist zu erwarten, die zu ber Pauf's passe. Die Alten verlangten, er solle mitsahren; allein Paul ertlärte, das könne er nicht, weil er einen guten Freund besuchen wolle.

"Der Bater brang in ihn. Paul aber, ber mertte, wo es hinans wolle, sching's rund ab. Da gab's benn harte Worte, aber Baul blieb auf seinen neun Augen fleben.

"Da sagte ibm benn ber alte Riebel, er wolle, bag er Mullers Carline heirathe. Sie fei bebeutend reich, ein unbeschoftenes Matochen und fei sehr hubich. Da konnte er nichts einwenden.

"Baul fah ihn groß an.

"Meint Ihr, Bater, sagte er, ich ließe mir eine Frau anfreien, antuppeln, die ich nicht selber gewählt? Da irret Ihr Euch. Ich muß mit ihr leben, nicht Ihr. Seid ohne Sorgen, ich bringe Euch eine Schwiegertochter, wie fie mir gefällt. Freien laffe ich mir teine. Das glaubt!

"Die Mutter ftand mit gefalteten Banben babei.

"Ach, bu lieber Gott! rief fie aus; bu wirft uns boch teine Unebre machen, und eine Bettelbirne ine Saus fepen wollen? Rur Bleich und Bleich gefellt fich gut! - Und wir haben auch ba mitgureben, Baul!

"Ja. Mutter, entgegnete Baul mit bitterm Lacheln, bas Sprudwort ift nicht gang. Es gehören bie Borte bingu: Go fagte ber Teufel jum Roblenbrenner, weil fie alle beibe fcmary maren! - Schanbe machte ich Euch nur, wenn ich eine lieberliche, verrufene Dirne mablte. Armuth ift teine Schanbe, Reichtbum feine Chre. Daß ich Guch feine Schwiegertochter bringe, Die mir felber grofere Schande bereitete ale Guch, bafur brauchet 3hr feine Sorge ju tragen; aber wenn mir eine Urme etwa gefiele, fo mar' mir bas fein Grund, fie nicht ju beirathen; benn ich babe genug an Dem. was 3hr mir erworben, und nach mehr geize ich nicht. 3d fuche eine Frau, Die ich lieb habe, mit ber ich gludlich ju leben boffe. Db fie reich ober arm ift, bas ficht mich nicht an!

"Das mar DI ins Feuer.

"Der alte Riebel brach los mit heftigen Worten. Er wolle für feine Bettelbirne fich geplagt haben; Baul muffe bie Müller8-Carline beirathen; bie habe er ihm ermablt und er babe als Bater ju enticheiben und bergleichen mehr.

"Baul ging ftille binaus, mabrend ber Alte fortfollerte. Und bem alten Riebel ging nun fo etwas nicht tief unter bie Saut. Bei Tijd mar es ftille. Baul af wenig. Die Mutter taum etwas: aber Riebel hatte feinen ungeschmälerten Appetit und ber war tuchtig. Die mar fo ein Auftritt im Saufe vorgetommen.

"Rach Tifch fuhren bie Alten alleine fort, weil Riebel por bem Rnechte fich teine Bloge geben wollte; aber er mar gornig und wild erregt, bas fab man ibm an. Much bie Mutter machte ein bofes Beficht. Dit Baul rebeten fie nicht mehr. Er blieb ftill und mortfarg.

"Co waren bie Alten nie von ihm geschieden, ja, so hatten sie mit ihm geredet, er nie mit ihnen. Da lag es benn auch auf Baul's Berzen centnerschwer, und er sach einer truben Zufunft entgegen.

"Rnechte und Dagbe gingen, als bas Bieh beforgt mar, ju ihren Angehörigen ober ihrer Gefellichaft. Baul mar allein gu Saufe. Alles, mas porgefallen mar, bewegte ibn. Er fab ein fturmifc Better berangieben. Das fant in feiner Geele felfenfeft. baf er bie Mullere Carline, ja baf er überbaubt feine anbere beirathen tonne - ale - Irmel. Er fprach bas aus und fubr orbentlich por Schreden gufammen, ale er bas Bort, ben Ramen genannt. Aber es mar auch, ale ob mit bem Nennen bes Namens "Brmel" er ein Betenntnif feiner Liebe ju ihr por aller Belt abgelegt batte. Beute mußte er es ihr felber noch fagen; fie fragen, ob fie ihm gut fei und MUes flar machen, bamit fein Bater erfenne, wie es ftebe. Un ein Entgegentreten bachte er mobl; aber bas glaubte er boch nicht, baf er fich ber Beirath gang miberfeten murbe, benn er hatte bas Mabchen lieb wie fein eigen Rind. Das fab man. Gine ftete Unrube trieb Baul um. Enblich folof er bas Saus ab und fette fich in ben Garten, mo eine bichte, bunfle Bainbuchenlaube ftanb. Gie mar Irmel's Lieblingsplatichen. Bier gab er feinen Bebanten freien Spielraum; bier fafte er feine Entichluffe, und als er mit bem Allem im Reinen mar, bachte er an 3rmel; er bachte fie fich als fein liebes Beib und fant in jene Traumerei, bie fo eigen ben Ruftanben ift, in benen fich Baul eben befant. Da raufchte es - und Irmel ftanb por ibm. Gie mar eben gurudgetommen, batte bas Saus perichloffen, Die Gartenthure offen gefunden und bachte, Die Riebelin im Garten gu finben.

"Mis sie Paul ba sigen fab, erschraf sie. Eine Gluthröthe übergoß ihr Angesicht und in einer großen Berwirrung bat sie ihn um ben hausschliffel.

"Irmel, fagte et, aufftebend und ihr nabetretenb, liebe Irmel, bleib' einen Augenblid bier. Ich habe mit bir gu reben.

"Das Madchen erglühte noch mehr. Sie ftand einen Augenblic völlig unschlüffig, was sie thun sollte. Liebe Irmel hatte er mit solch eigenthumlichem Tone nie zu ibr gesaat.

"Mber er hatte ihre hand gefast und zog sie neben sich auf bie Bant. Der weiche, seelenvolle Ton: liebe Irmel klang noch in ihrem Ohr. Er hielt ihre Dand fest in ber seinen und sah ihr so sellen in bie Augen, daß sie die ihrigen nieberschlug und ihre hand, ja ibr ganger Körper bestig zitterte.

"Liebe Irmet, hob Paul an, die Stunde ist da, wo es zwischen uns flar werden nuß. Las nich die bie bier vor Gettes Angesicht betennen, daß ich eine heiße und innige Liebe zu dir im Bergen trage, seit du in unser hauß getreten bist. Ich hab sie still getragen und bewahrt. Ich habe mich redlich vor Gett geprüft, und nun weiß ich's Irmet, liebe, theure Irmet, daß ich nie eine Andere lieben, nie eine Andere heirathen werde, als bich.

"Er schwieg; benn Irmel zitterte fo, baß fie niederzusinken brobte. Er fcblang feinen Arm um fie und rief angstwoll;

"Bas ift bir, liebe 3rmel?

"Sie legte ihren Kopf auf feine Schulter und brach in ein frampfhaftes Beinen aus.

"Irmel, rief er, bift bu mir nicht gut? Saft bu einen Anberen lieb und ich weiß es nicht? — Rebe, um Gotteswillen, rebe!

"Sie richtete ihren Ropf in die Bobe und fab ibn mit unaussprechlichem Ausbrud an, schüttelte langsam ben Ropf und sate leife:

"Ach, lag mich ju mir tommen!

"Er zog fie an feine Bruft und fie ließ es gefchehen. Auch er fcmieg, benn feine Bruft mar jum Berfpringen voll.

"Endlich murbe fie ruhiger. Sie wand sich aus feinen Armen los, sab ibm schmerzlich ins Auge und sagte:

"Ach, Baul, das hättest du mir nicht sagen sollen! Wir passen nicht zu einander und niemals werden es beine Eltern zugeben. Soll ich lügen, Paul? Nein, wir sind hier nicht alleine, Gott ist bei uns, sieht in unsere Herzen. Darum soll Wahrheit zwischen uns sein. Ich liebe bich, Baul; ich liebe bich mit einer beiligen, ninigen Liebe, seit ich bich tenne; aber nun, wo bas Geheimnig offentundig ist, bas ich mit mir ins Grab zu nehmen gedachte, sit mein Pleiben nicht mehr in euerem hause. Ich nuß fort, sort, beute noch. Es steht eine Scheibenand zwischen uns, bie keine Macht ber Erbe entsernen sann. Es ist meine Armuth. Ich weite, was beime Eltern vorfigben. Du sollst und wirft Müller's Carsine heirathen. Darum bin ich heute brüben bei Schullehrers Lieschen gewosen. Sie hat mir einen Dienst im Dorfe brüben ausgemacht, wo ich gleich eintreten kann; benn auch so muß ich fort. Es bleibt keine Bahl mehr.

"Baul hatte ihr mit Erstaunen und tiefer Bewegung zugehört. Jeht zog er sie inniger an sein Herz und brudte einen Kuß auf ibre Livbe.

"Das ift vor Gott, mein Brautkuß, meine Irmel! sagte er mit Festigkeit. Du siebst mich, mein Madogen? D, nun bin ich ver Gliedlichfte! Was din von der Scheidewand sagst, ist eine Lever Rede, eine Thorbeit. Wenn ich erbarmlich genug wäre, sie desstied anzusehen, dann wär's eine; aber dann hätt' ich dir nie meine Liebe bekannt und wenn mir das Herz zersprungen wäre. Ich weiß, wie meine Cltern bonten, aber ich din tein Knach, den man zu einer Handlung zwingen kann. Es wird einen Kampf losten, ich weiß es; aber ich sinrofte ihn nicht. Und du, Irmel, versprich es mir vor Gott, du thust leinen undesonnenen Schritt! Die Wollen verziehen sich. Weine Cltern achten und lieben die, Sehen sie meinen sesten bie Wollen verziehen sich. Weine Cltern achten und lieben die, Sehen sie meinen sesten Du Dhren und hörtest nicht; als habest du Augen und sähest nicht. Thue deine Arbeit stille, wie bisher, und laß mich machen. Es gibt sich Miles.

"Irmel's Auge hing an feinem Munde, der so schön sprach, sprach, wie ihr Herz es wünschte. D sie hätte ihm ewig so gehören, ewig ihn so anbliden können. Als er schwieg, pertten Ehranen iber ihre Wangen.

"Ad, Baul, bu haft nicht gebort, mas ich gebort habe, geftern erft. 3ch war in ber Rammer, in bie man nur burch bie Bobnftube tommen tann, und arbeitete barin. Da tam bein Bater und beine Mutter berein in Die Bohnftube, fetten fich und fuhren in einem Gefprache fort, bas ich anhören mußte, weil ich nicht beraus tonnte, ohne baf fie es gebort batten und gefeben. 3ch habe nie gelaufcht. Es ift fchanblich; aber bier mußte ich, weil ich nicht andere fonnte und ich betrachtete es als eine Fugung Gottes. Dein Bater fagte: Du tannft Recht haben, Mutter! Er ift boch nun im Alter, wo ein Jungburfche nach ben Dabchen fieht und einen Schat ju haben pflegt. Beifit bu noch, bei uns mar's eben noch früher - und er fieht fein Dabchen an, will von feiner wiffen. Run folug er heftig auf ben Tifch, fluchte greulich und fagte: Dug benn ein bofer Beift bas Bettelfind in unfer Saus führen, bag es bem Buben ben Ropf verbreht? - Aber, bas fag' ich bir, bie 3rmel muß fort, muß morgen fort, es gebe, wie es gebe. Die, bas ichmore ich bir, barf er bas Bettelmabchen freien. Lieber wollt' ich ibn auf ben Rirchhof tragen feben. - Deine Mutter ftimmte bem bei. Beute ift's ju fpat, es bem Dabden ju fagen, baf es manbern muß, und feine Sonntagefeier will ich Morgen auch nicht ftoren, fagte fie mit gorniger Stimme; aber am Montag foll es mein Erftes fein. Bir haben eine giftige Schlange an unferm Bufen genabrt. Dun fticht fie une, benn es mirb barte Ruffe zu frachen geben. - Ach, Baul, mir fcwinbelte. Dan mar binter mein einziges, ftillverborgenes Geheimniß gebrungen. war fein Bleiben mehr, wenn ich auch bas Unbere nicht gebort hatte. Run war ich bei Schullehrers Lieschen. Alles ift in Ordnung. Morgen frube gebe ich. 3ch muß, um meinet = und um beinetwillen, und um eueres Friedens willen. Gottes Onabe behute mich, bag ich in eine Familie, ber ich fo viel verbante, eine Brandfadel werfen follte. Aber fort muß ich, bamit mir nicht ausgeboten wirb. Roch beute fag' ich's ihnen.

"Du geben? rief Baul und schlang beibe Arme um fie. 3ch will die Macht seben, die bich und mich scheibe!

"Frevle nicht, Paul! sprach sie sanft verweisend. Wer bürgt die, obg nicht die Wacht, die die Welt erschut, erhält und regiert, beschichlichen hat, uns zu trennen? Du siehst nicht in Gottes Kathschuf, und ich nicht; aber wills du freveln? "Gib dem Könige, was des Königs, und Gott, was Gottes ist." Lerne dich beugen! Ich babe letzte Nacht einen Kampf gesampst, den nur Gott tennt und ich. Ich habe im Gebet einen Sieg errungen, den du heute mir raubst. D Paul, Paul, hättelt du doch geschwiegen! Es wäre mir leichter geworden — ob — ich gleich — —

"Sie fcwieg.

"Bas benn, mas benn, o rebe 3rmel! rief er aus.

"Run, in Gottes Namen! fagte fie fest, ob ich gleich - beine Liebe kannte.

"Sie verhillte ihr Angesicht mit ihren Sanben, als bies Geheimnig vom herzen war.

"Du kanntest meine Liebe und zogst bich boch so kalt in bich felbst zurud? rief er aus. D, bu ftarkes Herz! Er zog fie an seine Bruft und brudte einen heißen Kuf auf ihre Lippen.

"Ach, sie hatten nicht gehört, baß der Wagen mit den Alten angesommen war. Sie sanden die Hauststüre noch verschlossen nnd, da die Gartenthüre nur angelehnt war, vernutheten sie, Irmel sei zuruckgesommen und sitze in der Laube.

"Liefe, sagte Niebel zu feiner Frau, mit ber Millers Carline haben wir's heute richtig gemacht. Anechte und Mägbe find noch nicht da. Ich meine, wir sollten jest in den Garten zur Irmel gehen und es mit dem Mädel klar machen, damit sie weise, woran sie ist. Mit leeren Hädel klar machen, damit sie weise, woran sie ist. Mit leeren Häuben soll sie nicht aus meinem Hause geben, das laß ich mir nicht nachsagen. Sie hat's auch grade nicht an und verdient, die auf das Eine, was jest herunter muß und warum sie sort nuße. Sie hat auch nicht gleich einen Dienst. Da darf sie nicht darben. Sie gehört doch zu unserer Familie und soll mis weder Schande machen, noch Roth leiden. Ich venich die Schulmeisters Lieschen drüben im Dorfe bleiben können, bis sie weise, wo sie unterkommen kann. Sie ist ein tichtig

Weisbeitd und es wird ift nicht fehlen. Besser wars, wenn sie bem Peter, ber um sie freit, ihr Jawor gabe, dann war Alles ab und ausstatten wollt' ich sie gerne. Ich bente, wir geben in bie Laube zu ihr und sagen ihr Alles in der Ordnung. Sie ist verständig, wird's einsehen und dann ist eine Sorge von uns — benn der Paul ist widerhaarig geworden, aber ich will ihn schon beugen, so wahr ich der Rieberbautig bei bet in!

"Das Lette fagte er mit einem Nachbrud, in bem fich ber Grimm noch aussprach, ber noch von heute Morgen in ihm lag,

und ben er nur mit Dube gurudgebrangt hatte.

"Sie gingen, mahrend ber Knecht bie Pferbe abichirte, in ben Garten und traten in die Laube; aber Beibe ftanden ftarr vor Schreden, ale fie faben, wie Irmel in Paul's Armen lag.

"Baul mertte guerft an bem Duntel, bag Jemand im Eingange ftand. Er blidte auf und fab feine Eltern. Er fab ihre bleichen Befichter, aber auch bie Buth in ben Bliden feines Baters.

"Eistalt burdrieselte es feine Gebeine. Er ließ Irmel sanft aus feinem unischlingenben Arme und auch fie erblidte Riebel und seine Brau. Gie fließ einen Schrei aus und verbarg in beibe Sanbe ibr bleiches Angesicht.

"So! so! stieß ber alte Riebel heraus, und in bem: "So! so!" sag Grimm, Hohn, Berachtung — Ales mit Einem Worte, was in seiner Seele gohr, und was ihn verchbrang. Ehe aber die kluth seines Zornes völlig losbrach, ermannte sich Paul, ftand auf und bagte mit einer Simme, die freilich wantte:

"Bater und Mutter, Ihr wollt, daß ich heirathe. Sier ift meine Braut. - Irmel wird meine Fran, wie ich mit ihr mich jest vor Gott verlobt habe!

"Da brach bie Feffel, welche ben gewaltigen Born gebunden batte.

"Bas? fchrie ber Riebel, beine Braut vor Gott? Bor bem Teufel sag' bu, nichistwürdiger Bub! Die Bettelbirne, bas hergelaufene Weibsbild, wagst bu vor uns, beinen Eltern, beine Braut zu nennen? Berstucht seist bu und sie, die ihr hinter uns ein schanbbares Befen treibt! Das also ift bas ftille Rinb? D bu Berworfene! — Doch — herr, erlaft es mir, bie Borte gu weieberholen, bie Irmel in ben Staub traten, fie zertraten," sagte ber Tobtengraber.

"Boren und Seben verging ihr. Leblos mar fie gurudgefunten wiber bie Stamme und Afte ber Sainbuchen, bie bicht verfclungen

maren zu einer feften Banb.

"Solche Borte, folde Flude, wie fie ber Riebel aussprach, waren entsetstich und mußten Paul's Born aufs heftigste steigern. Wittheub trat er seinem Bater entgegen und rief:

"Coweigt, bag ich nicht vergeffe, bag ich Guer Cohn bin!

"Da war ber alte Riebel aus allen Fingen gehoben. Er erhob seine Riesinauft in schäumendem Zorn und ein Schlag traf Kaul, daß er gegen die Want taumelte. Schnell aber ermannte sich der Jüngling und prang gegen seinen Bater. Die Mutter schrie und warf sich schnell zwischen sie. Der Anecht war herbeigeeilt und saßte mit beiden Armen den Sohn seines Herrn um den Leib, um ihn von dem Frevel zurud zu halten, den er zu begehen bereit war.

"Sprubelnb quollen bie rohesten Borte aus bes Alten Munbe. Rur ben Schluft will ich Ihnen fagen :

"Fort, rief er, fort aus meinen Augen, bu und beine Dete!

"Und wunderbar! Paul's Buth legte fich bei ber fich ftets fteigernben feines Baters.

"Ralt, wie ber Tob, fagte er:

"3ch gehe, Bater. Ihr follt mich nicht mehr feben. Ihr habt fein Kind mehr von beute an, aber wagt es nicht mehr, bies schulblose Matchen, bie foulblose Matchen, bie betober! Schefen ind hand band. Ich betrete es nicht wieder!

"Er ging gu 3rmel.

"Conrad, sagte er zu bem Knecht (er ist mein Sohn gewesen, herr!), hilf mir, sie wegtragen! Aber Irmel erwachte. Sie sah wild um sich. Ihre Gedanken waren wirre. "Fort! fort! rief fie. Fort von hier, wo mich ber fluch traf!

"Bergebens siehte Baul mit fanften Worten, bag fie sich berubige. Sie rif fich ios und eilte weg. Paul folgte iftr. Sie lief in ein Nachbarhaus. Dort fant sie ohnmächtig jusammen, aber ihre Glieber juden entsetzich,

"Die Bäuerin und ihre Tochter nahmen sich ihrer an, wuschen sie mit Gsig, entsteheten sie bann und brachten sie in ber Tochter Bett, die ihre Freundin gewesen war. Alls sie aus ber Bemufstlofigseit erwachte, glübte sie am gangen Leibe, als ob Feuer in ihren Abern ware. Sie rebete irre und wollte fort. Paul saß in bes Nachbard Stube, bleich wie eine Leiche, und flarrte in eine Eck. Nur nach Irmel fragte er und rang die Hande, als sie ihm sagten, wie es um sie flünde.

"Er blieb die Nacht in bem Haufe und wachte mit ber Mutter bes Haufes an Irmel's Bett. Sie mußten sie gewaltsam halten, weil sie immer fort wollte und nur von Riebel's Fluch sprach, sich selber antlagte, sie habe Bater und Sohn entzweit und bade Clend in die Kamilie aebracht.

"Noch in ber Nacht sanbte Paul meinen Conrob nach bem Doctor. Als ber Arzt kam, sagte er, ihre Krantheit sei sehr egfährlich. Bon ba an mich Paul acht Tage und acht Nächte nicht mehr von ihrem Bett. Sie wurde zwar ruhiger und wollte nicht mehr von ihrem Bett. Sie wurde zwar ruhiger und wollte nicht mehr fort, and immer waren es Klagen gegen sich selbst, daß sie Jaul's Liebe erwiedert; daß sie ihn, der so gut sei, elend gemacht. Aus allen Worten sprach ihre Liebe zu Paul. Der Arzt that, was er konnte, aber alle Mittel blieben fruchties. Am Mittag des achten Tages wurde sie ruhigter. Paul's Derz hof sich in froher Hospinung. Gegen Abend hohummerte sie ein. Wer sie sich sonieder erwache; aber gegen neun Uhr des Abends erwachte sie, richtete sich au nu ba Paul an ihrem Bett siehen.

"Dilb, wie ein Engel, lachelte fie ihn an.

"Bift bu bei mir? fagte fie und es traten Thranen in ihre Mugen. D, bu Guter! fagte fie und reichte nach feiner Sand, bie fie fufte. Baul brach in ein lautes Weinen aus und umfafte fie. 3hr Ropf lag an feinem Bergen. Rach einiger Beit blidte fie ibn an und fagte: Baul, nicht mabr, bu batteft mich lieb?

"Dehr als mein Leben! rief er weinenb aus.

"Ach, weine nicht, fprach fie matt. 3ch finbe ben Frieben und fterbe gludlich. D, verfohne bich mit beinen Eltern, bat fie. Thue, mas fie munichen. Gelt, Paul, bu thuft es? Und bann feben wir une einft an Gottes Thron wieber. Da trennt Armuth und Reichthum bie Bergen nicht mehr!

"Das mar ihr lettes Bort. Gie legte fich wieber gurud unb folummerte ein. 3hre Sant lag in ber Baul's. Gie ermachte nicht mehr. Begen Mitternacht ftief Baul einen entfetlichen Schrei aus. Ihre Sant mar falt - fie mar vericbieben.

"Auf ihrem Angefichte lag ein wunderbares Lacheln, wie ich

es in meinem gangen Leben an einer Leiche nicht gefeben habe." Der Tobtengraber ichwieg.

"3d mar erfcuttert, wie ich es nur jemals gewesen bin, benn ber Ton, in bem ber Breis fprach, zeigte, wie fehr ihn felbft bie Ergablung angriff.

Dach einer Beile fagte ich:

"Bas haben benn Riebel's gethan?"

"Dichts, Berr, nichts!" fagte mit mabrem Grimme ber Tobtengraber. "Dicht gefragt haben fie nach bem armen, fculblofen Mabden, nicht nach ihrem Sohne. Der Alte ift aufs Felb gegangen, als ware gar nichts geschehen, und fie hat im Sauswesen gewirthichaftet, aber mein Conrad fagte, ber Alte fei boch fehr verftort gewesen und habe manchmal felbft nicht gewußt, mas er rebe. Wiberfprechen habe man ihm aber nicht gedurft. Er fei aufgefahren und habe bann im wilbeften Borne geflucht wie ein Turte. Er und feine Frau hatten oft laut gehabert: benn fie babe ju ber armen Irmel geben wollen. mas er aber burchaus nicht habe leiben wollen.

"Irmel's Begrabnis war ein Zeugnis, was die Leute von ihr hielten. Kein Menich blieb gurult. Ein lautes Weinen horte man überall. Paul ging hinter bem Sarge wie ein Steinbild. Er sah aus wie eine Leiche. Thranen hatte er feine.

"In der Racht, als sie beerdigt worden war, ging er fort. "Derr, ich wohne bort. Die Fenster meines Schlaftammerleins gehen auf den Gottesader. Der Mond schien hell und der Kirchhof lag vor mir, hell wie am Tag. Um eiss uhr lag ich noch wach im Bett. Ich stand auf und trat an mein Fensterlein. Da sah ich ihn an ihrem Grabe knien; ich sah, wie er verzweiselnd die gefalteten hande rang, und mein Derz wollte mir bersten.

"Darauf ift er aufgestanden und fortgegangen und im Fortgehen fah er mich und tam auf mich zu.

"Abam, sagte er, laßt mir ein Plagden neben ihr leer! 3ch bitte Ench um bas Eine. Berfprecht es mir!

"3ch reichte ihm meine hand jum Fensterchen hinaus und sagte: Baul, so wahr ber herr uns jeht sieht, es soll bir gespart sein! Aber —

"Still! sagte er. Wenn ich in 3ehn Jahren nicht wiedergefommen bin, bann bürft Ihr einen Anderen bahin legen; bann hab' ich ein Grab sonftwo gesunden. Lebt wohl, Aban! Gett segne Euren Conrad; er hat mich vor schwerer Sitteb bewahrt.

"Was willst bu thun, Paul? fragte ich. Bleib' bier.

Es gleicht fich Alles aus.

"Nein, fagte er, ich kann nicht. Mein Bater hat mich verflucht, ich muß fort.

"Kind, Kind, rief ich aus, bein Bater hat's im Zorne gethan; Gott wolle ihm vergeben. Er wird ben Fluch zurücknehmen und in Segen wandeln. Bleib', Paul, bleib'!

"Er brudte meine Sand ftillschweigend und fagte bann:

"Bflanzet 3hr eine weiße Rofe aufs Grab, Abam! Wenn ich einst wieberkehren follte, vergelt' ich es Euch!

"Darauf ift er rafch fortgegangen.

"Damals, herr, wüthete der siebenjährige Krieg. In Ersurt war eine preussische Werte daten. Dort soll er hingegangen sein. Wie hat man mehr ein Wort von ihm gehört. Run sind viele, viele Jahre darüber hingegangen, mehr als zweimal zehn. Ich hab' mein Wort gehalten. Das Plätstein neben der schonen Irmel ist hente noch leer. Ich glaube nicht, daß er wiederschritz viellmehr will es mir scheinen, als habe er im Krieg irgentwo ein Grab gesunden. Gott allein weiß, wo. Mein braver Conrad, ber nach meinem Toke das Amt friegen wird, der mir auch jett sich nicht, wird's noch offen lassen, das bestellte Plätstein. Ob aber Raul je noch wiederserbern wird, desweisse ich.

"Aber," sagte ich, "wer liegt benn in ben beiben blumen-

"Run, Herr," sprach ber Tobiengraber, "ich glaube nicht, baß 3hr mich fragt, ohne baß 3hr's ahnet. Da liegt Riebel und feine Frau. —

"Die haben in ihrem verstodten Sinne fortgelebt, fünf, fechs Jahre lang — aber ba ift's ihnen getommen.

"Sie, die Richelin, wurde gichtbrikgig. Sie lag zwei Jahre lang so armselig und hissos da, daß es Einen erdarmen musste. Aller Reichthum konnte ihr nichts hessen. Sie hatte keine stede Hand, die heine steden band, die sie hiere keichten keine steden. An ihrem starrföhsigen Manne hatte sie leinen Trost; denn seit Paul sort dar, sedten sie, die sonst so einig gewesen waren, wie Katzen und hunde. Sie warf ihm vor, er sei zu hart gewesen gegen Paul; die Irmsel sei sonst sie vor, er sei zu hart gewesen gegen Paul; die Irmsel sei so seelengt gewesen; die hätte eine rechte Tagen eine liedreiche Psiegerin gehadt, und bergleichen. Er habe se stelle finderlos gemacht und ihren armen, guten Paul in den Krieg und Tod getrieben. Der Niedel warf ihr vor, sie habe ihn gereigt; sie habe das Feuer geschirt; die Steine gerafit, die erworsen. Dann brauste er auf in maßlosem Jorn und es soll selbst zum Schlimmsken, zu Wishamblungen, gesommen sein. War

er so im Zorne, so ging er ins Wirthshaus und betrank sich an Nordhäuser Kümmel. Kam er bam völlig betrunken nach dause, so ging ber Tumult von Reuem an und mehr als einmal mußte die alte Frau vor seinem Zorne slüchtig werden. Immer mehr ergad er sich bem Trunk und zulest wurde er selten mehr nichtern. Hat er wohl die Qual im Gewissen bamit betäuben wolken? Gott allein weiß es!

"Daß bei solchem Bustand es rüdwarts bei ihnen ging im Bermiggen, ist eicht zu begreifen. Es war aber auch grade, als ob aller Segen Gottes von ihnen gewichen ware. Mein Conrad tonnte ben ewigen Sader nicht mehr ertragen. Er ist aus bes Riebel's Dienst gegangen. Nun befamen sie untreues Gesinde, benn ordentliche Ruchte und Nagbe blieben nicht im Hause, wo nur Fluchen und Zanten herrichte. Da ging's, wie's tonnte. Ihr Vielbsand ist gar sehr durch und Eruche. Ihr Vielbsand ist gar febr durch Krantseit und Seuche. Ihr Vielbsand in Gedulben fam und zwar in schlimme, benn er ließ bei Bucherern und Juden, da er sich schamte, bei einem ordentlichen Manne Geld aufzunehmen.

"Seine Frau ftarb zuerft. Gie foll einen furchtbar fcmeren

Tobestampf gehabt haben.

"Run stand ber Riebel allein und fam nicht mehr aus ber Schenke, und so ist er benn auch elendiglich gestorben. Trunken ging er spät in ber Nacht heim. Bielleicht habt Ihr, Herr, ben Brandweiher gesehn, ber brunten im Derfe liegt? Es umgibt ihn eine hohe Naauer. Wahrscheinlich ist er im Trunk an biese Mauer gerathen, hat sich barüber hingebeugt und ist hinabgestürzt. Riemand bemerkte es.

"Morgens tam bie Magb ins Wirthshaus, um ihn heimzuholen, ba er nicht nach haufe gekommen war, ober boch, um zu sehen, wo er geblieben sei.

"Der Birth fagte ihr mit Erstaunen, er fei um halb Eins in ber Racht trunten fortgegangen.

"Run gab's Larm im Dorfe, ber alte Riebel fehle. Die

Leute liefen zusammen. Überall wurde nach ihm gesucht, aber nitgends fand man ibn, bis es Einem einfiel, im Brandweißer zu suchen. Richtig, da lag er brinnen. Man mußte die Schleußen öffnen, um ihn herauszuholen.

"Ihr konnt Guch benten, bag ihm fo wenig Liebe und Mitleib folgte, als feiner Frau, ja im Grunde noch weniger, weil er

fich fo fchlecht aufgeführt batte.

"Dorthin hab' ich fie neben bas schulblose Opfer ihres Sochmuths gelegt; aber Niemanden ift es eingefallen, eine Blume auf ihr Grab zu pflanzen, auch mir nicht. —

"Kaum war er tobt, so strömten die Gläubiger zusammen und mit Erstaunen hörten die Leute von der Menge der Schulden, die auf Hof und Gut lasteten. Da mußte dem Alles unter den Steden sommen und ist versteigert worden. Der reiche Müller aus A. erstand das Ganze um eine hohe Summe. Bas von den Schulden übrig blieb, wurde, da man von Paul nichts ersuhr, bei'm Gerichte niedergelegt und da wird's noch verwaltet. Und im Hofe sitt nun die Müllers Carline und ihr Mann, brave Leute, die das Gut mit Segen bauen."

Sier enbete ber Greis. Es war bunkel geworben über seiner Erzählung. Ich gab ihm ein Geschent und bankend ging er nach feinem Sauschen biniber. Ich word noch einen Bidt nach Irmel's Grab und ging zu meiner Serberge, im Innersten meiner Geese

bewegt.

Und warum bewegte mich die Geschichte so tief? — Warum erklingen die Saiten eines Infrumentes, wenn ein ähnliches in seiner Rähe erklingt? — Warum treten Thränen in unser Auge, wenn wir sie in einem anderen glänzen sehen? — Tief in der Menschwenn wir sie in einem anderen glänzen sehen? — Tief in der Menschwenn bie Angeschusten Erinnerungen wach, die lange, lange schliefen, wenn die Jüge eines Angesichts, wenn die Ühnlichteit einer Gegend, wenn die Treignisse eines anderen Menschenes sie wecken, oder wenn eine Erzählung ähnliche Begebenheiten unbewußt berührt? Warum? — Warum? — "

hier endete das Manuscript bes Ontels Martin. Lange sag ich in schmerzlichem Gefühle ba. "Armer Einsamer," bachte ich, "riß man auch ein liebenb Berg von bem Deinen, baß es fertblutete, bis es nicht mehr schung?"

Mle ich meine Mutter barnach fragte, fagte fie:

"Das ist eine traurige Geschichte gewesen. Ein andermal will ich sie erzählen, jest ist es zu spät."

## Berichiedene Bege.

Gin Studlein aus ber guten, alten Beit.

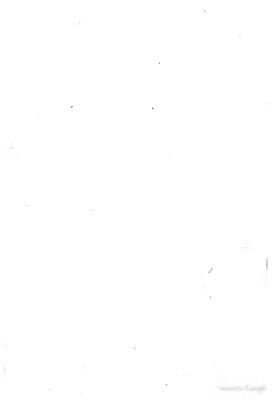

"Ans meiner Knabenzeit erinnere ich mich noch eines alten herrn Betters, ber in Mannheim Organist an ber hauptlirche war. Das Bild bieses Mannes, ber noch so ganz nach Form und Wesen ber ersten halfte bes vorigen Jahrhunderts angesörte, schwebt mir so lebhaft vor, als hatt' ich ihn gestern zum letzen Male gesehen, und doch liegt zwischen unseren letzen Begegnen hienieden und heute auch die Kalfte eines Jahrhunderts und selbst noch mehr denn ein Jahrzehemd britiber hinaus."

Das waren die einleitenden Borte meines nahezu siebzigjährigen Nachbars zu Geidelberg, bei dem ich gemuthlich saft.

"Gi," fagte ich zu bem lieben, geschichtenreichen Mann, "ift's benn möglich, baf Gie fich aller Einzelnheiten entfinnen fonnen?"

"3a gewiß," sagte er, "und ich will Ihnen zeigen, wie lebhaft mein Gedächniß geblieben ist und wie tren, indem ich Ihnen vorerst den Wann schilbere und Ihnen dann die Geschichte seines Lebens erzälle, oder doch ein wesentliches Stift davon."

"Mein herr Better war, wie gesagt, alt, fast so alt, als ich beute, da besuchte er uns noch einmal hier und lebte sich in die Zeit zurud, da er auch hier studiet hatte." —

"Studirt?" fragte ich erstaunt. "Ein Organist und studirt." Mein Rachbar lächelte.

"Das ift's ja eben, was Ihnen seine Geschichte interessant machen burfte," sagte ber alte herr. "Run hören Sie:

"Er war damals noch ein fraftiger Greis, der sich grade hielt; obwohl sein innerstes Besen demittig war, tam dies Haltung Bendenn vor wie Hochmuth. Davon war er himmesweit entsernt. Sein Geschet war frisch und dessen Ausbruck mid und heiter. Er war ein schöner Greis. Sein Haar war reich und so gepudert,

24

baß es ichneemeiß mar. Ein Bopf, langer wie ber Friedrich's bes Großen, bing ibm ichier bis auf bas Rreug. Er mar fest mit fcmargem Band umwidelt und biefe Operation nahm ihm viel Beit meg. Dben am Ropfe mar ein gemaltiger fcmarger Bandfolupf, fo an ber Burgel bes Bopfes. Das Saar bes Borberhauptes trug er in Form bes Berg = Toupe's, und bas ftanb ihm gang belicat ju Gefichte. Bing er aus, fo faß barauf ber Dreimafter von feinem Filg. Die Salebinde mar fcneemeif; Die rothe Sammtwefte, mit golbenen Anöpfen und iconer Stiderei, reichte von ber Salsbinde bis jum Schenkel und mar zugefnöpft von oben bis unten. Mur an Sonntagen fab ber breite, unendlich fein gefaltete Jabot coquett baraus bervor. Der Rod mar von weifem Tuche, fein und rein, mit ginnoberrothem Schooff = und Bruftfutter. Bum Bufnöpfen mar er nicht, und lief rund vom fingerbreiten Rragelein über bie Bruft meg jum Schoofe, ber breit und lang mar; bennoch mar er auf ber rechten Geite mit unenblich großen, ftart vergolbeten Rnöpfen befest; ebenfo bie Tafchentlappen und Urmelaufichlage, Die faft bis jum Ellenbogen reichten, und aus benen bie Manichetten lang hervortraten.

"Die hofe war von schwarzem, feinem Belide, und reichte mu jum Anie, wo fie ein eiem vergobre Schnalle hiett. Beifig seidene Strimpfe umschloffen bas sichs bemadete Bein und feine Jabots ben Fuß mit mächtigen, ben gangen Borberfuß bebedenben Schnallen von Silber, burchfroden und sehr schwarzetiet. Dazu geforte ein echtes Javarohr mit vergolbetem Anopfe, bas zwei Oritifeile ber Leibeklange hielt."

"Seie lächeln?" unterbrach er sein Borträtiren. "Freilich die stappige Mode dieser Zeit ist eine andere; aber ich sage Ihnen, er sah stattlich aus; es war eine Pracht von einem Manne, der Aespect einslößte, und diese Mode hatte etwas Gehaltenes, Bürdiges, Ernstes und Anständiges. Es war schlechterdings eine Unmöglichteit, daß ein Mann in diesem Costiume Dummheiten und Unssinntreiben oder ilbertgaupt die Stenge der Sitten übertreten konnte. Glauben Sie mir, junger Freund, es war eine Zeit, die sittlich Mauben Sie mir, junger Freund, es war eine Zeit, die sittlich mehr werdt war, als die unstrige. Doch, ich will nicht richten,

sonbern ergählen. Sehen Sie, so ging unser Herte aus. Bar er so gelleibet, so hielt er streng auf ben äußern Anstand. Daheim trug er Pantossell, bas Josephen und eine weiße Baumwollmitge mit sangem Zipfel umb bebeutendem Klinker —"

"Das Joseppchen? Herr Nachbar, was war bas für eine Kreatur?" fragte ich.

"Für euch junge Leute ift boch jene Zeit gang zu Grabe gegangen!" sagte er mit beklagenbem Ausbrud. "Ich will es Ihnen sagen. Das Josepphen, Seppelden ober, wie man es sonft auch hieß, war ein bemastner wattitter Schlafrot, ber aber nur bis an ben Schenkel reichte und mehr bie Rockform hatte. Wie gejagt, zu hause trug er bies Kleibungsstud, bas sehr commobe war, rauchte seine Hollandische und jag im Sessel. Dann ging ihm Mund und berg auf. Wir sehren uns um ihn und er ergabte viele Geschichten.

"Einst saffen wir auch so um ihn und horchten auf seine Worte, da sam er auf seine eigne Lebensgeschichte, und um diese handelt es sich ja jetet. Mir schwebt das noch vor wie heute, und ich sübre ihn darum auch selbst rebend ein.

"Ihr lieben Berwandten, sagte er mit all ber ihm eigenen Gemilistischeit und blies babei seine, ringelnde Knasterwölksen aus, habt mich wohl bisweilen gestagt, wie ich zum Organisten getemmen, da ich voch albsier die Gottesgeschrtheit drei Jahre steinen tönnt, seit die uralte Kurpfalz durch die seinen sich reimen tönnt, seit die uralte Kurpfalz durch die seidigen Franzosen ist zu Ering studen, deit die uralte Kurpfalz durch die seworben, wie das beilige, römische Keich, dem sie als Kur angehörte. Sie hatte die Fehler und ich selbse meine die Kur angehörte. Sie hatte die Fehler und ich selbse meise, werden eine deetlung ich jeht einnähnte. Doch gewesen, wer weiß, welche Stellung ich jeht einnähnte. Doch gewesen, wer weiß, welche Stellung ich jeht einnähnte. Doch gewesen wer weiß, welche Stellung ich jeht einnähnte. Doch es dat so sein sollen und ich die zu meiner Lage recht glüdlich, und preise die Wege Gottes. Ich in weiter Lage Ehesprößling eines armen Wannes. Wein Bater war Schulmeister, Canter, Organist und Küster in Ladenburg, und seine ganze Besolvung betrug hundert und stänfter in Ladenburg, und seine ganze Besolvung betrug hundert und fünfzig Gulden, eine freie Wohnung und einen

Sarten babei. Davon lebten wir ichlicht nnb recht; aber Sprünge tonnten wir feine machen und Schmalfans war Rüchenmeifter. Trot alle ber nothgebrungenen Beschränkung waren wir Orei, mein Bater, meine Mutter und ich, in Liebe gludlich.

"Mein Bater war ein Mustter, wie es bamals wenige gab. Gründlich gebildet, war er ein Meister auf der Orgel, der seines Beitigen taum hatte, und sein gebildeter Geschmad bewies sich an ber leidenschäftlichen Borliebe für alte, gediegene Kirchenmusit. Ihr mögt es Ench baher ertfaren, daß er, außer dem regken Fleiße, den er in und außer der Schule meiner geststigen Entwicklung wödmete, auch sehr führe mit mir Mustt zu treiben aussigne.

"Das war benu meist seine Rebe und es prägte sich mir bie Bestimmung tief in die Seele sinein, ohe ich noch die Schwelle gener Borbereitung betrat, die dies Studium heischt. Mich auf einer Schule auswärts zu erhalten, hätten meine armen Eitern nicht zu Wege gebracht; aber der Rector in Ladenburg war ein Selehrter, der sich gewaschen hatte, und man konnte Biel bei ibm kernen.

"Durch meines Baters Privatunterricht war ich früh schon reif für ben Eintritt in bessen Schule. Er war selber ein Freund und Kenner ber Mussel, und baber meines Gaters besonderer Gönner, der mich mit Liebe aufnahm und behandelte. Mein Eiser und Fleiß hatte an meinem lieben Sater und meiner nie raftenden Muster leuchtende Borbilder, und blieb nicht zurüch. Der herr Rector rühmte und bevorzugte mich beshalb, was mir freilich bei meinen Mitschillern manchen schweren Budel voll Prügel eintrug, bie ich, als ber Ingle und Schwächte, einrich und in ber Sille verbis. Das hatte anderweitig sein Gutes; benn ich sernte frühe bie Buffe tragen und butden, die mit später das Leben und die Berhältnisse beibrachten. Abhielt es mich aber nicht im Minbesten, meinen Fleiß fortzusehen, und wenn ich's ber Mutter einnal tlagte, sagte sie: Bester Reiber, als Mitseider. Und mit bem Sprüchworte tiöstet sie mich.

"Die lateinische Schule tostete mich nichts. Selbst ben Brivatunterricht im Griechischen ertheitte mir der draw Rector mentgeblich. So wuchs ich ziemtlich heran, und als ich construirt war, kam die Zeit, vor der meine armen Eltern oft gezittert hatten, die nämlich, wo es eine unadweisbare Rothwendigkeit wurde, daß ich die Reckarschule zu Heibelberg besuchte. Wo, wie und wann sollten die Eltern das außeringen, dessen Webrigten Zeit, den die Telen das aufbringen, dessen Wissen Zoch entsignt war, trot aller Genochuheit an die schmalften Bissen 3ch entsinne mich noch eines Abends aus jener Zeit, den ich genauer schlichen nug.

"Es war am heiligen Pfingstrage. Worgens war ich mit meinem Bater auf der Orgel und ich sollte, da der Derr Inspector bas Lied: "Nachget auf, ruft uns die Stimme ze." gegeben hatte, ein sugirtes Vorspiel vortragen, das mein Bater zu der herreichen Melodie geseth hatte. Es war ein Meisterstüd, das ich aber auch eingestibt hatte, daß es mir in den Fingerspitzen und Zehen sessign, wir denen ich Mannal und Bedal regieren sollte. Ich Gegann. Mein Bater stand neben mir und sein Antlis seuchtete wie das eines Seligen, als ich meine Arbeit gut machte. Das seuerte mich an und ich spielte meinen Sat tichtig, ging dann in die Melodie über und seitzet der Vesang der Gemeinde wie ein Alter.

"Als die Kirche aus war, überhäufte ber Rector meinen Bater mit gob und mir brüdte er die Hand, was eine Chre war, die mir selten wieder vorkam. Bir kamen beide überglücklich heim und die Thränen der Mutter, die schon von den Nachdarinnen und eine Gröbiung unserer Freude. Mittags nach dem Gottesdienste kan der Kirchenbiener und sub meinen

Bater zu bem herrn Inspector. Da das öfter vortam, fiel es uns nicht auf; das aber machte uns boch betroffen, daß der Bater bis Nacht ausblieb; benn so etwas war in bem punktlichen Leben beffelben noch gar nicht bagewesen. Erft zur Nachtesseit tam er, und fein Geschicht frachtte.

"Romm berein, Mutter, rief er in bie Ruche, ich bringe eine

Boft, Die nicht anbrennen barf!

"Die ftaunenbe, neugierige Mutter tam; ich machte bas Mavierchen ju und ber Bater bob an : Bor Allem rufe ich : "Lobe ben Berrn, meine Geele, und Mles, mas in mir ift, feinen beiligen Ramen!" Bas uns beangftigte, bat Gott munberbarlich gewendet! 218 ich heute in gegiemenber Devotion in bie Stubirftube bes Berrn Infpectore trat, fag ber Berr Rector icon ba. Rach gefchehener ftanbesmäßiger Begrugung fagten ber Berr Infpector: Geb' Er fich, Berr Cantor, und reichte mir ein Glas foftlichen Beines, ben fie tranten. Golde Ehre war mir nie widerfahren! Darauf, als ich nach ziemlichen Umftanben, mich endlich gefest, bas Glas genommen und mit Revereng Gefundbeit getrunten, bob ber Berr Jufpector an ju reben von Chrifchtian's Orgelfpiel von beute und bes Berrn Rectors gutem Lobe, rebete mit Galbung, wie er fich an bem Ginen erbaut und an bem Unberen erfreut, und wie bes Rnaben Talent nicht versumpfen bilirfe. Er habe, fuhr er fort, im boben Rirchenrath einigen Urm und ben wolle er geltend machen, bag Chrifchtian an ber Redarfoule umfonft aufgenommen murbe. Da bas fo gut wie abgemacht fei, fo babe er ben Berrn Rector gebeten und mich berufen, um bas Beitere in fügliche Überlegung ju nehmen. Der Berr Rector fei ein Beibelberger Rind, habe vermögliche Bermanbte und Freunde bortfelbft und er, ber Berr Infpector, fei auch nicht ohne Ginfluß auf Andere, alfo bag ber Bube bort alle Tage, Jahr aus, Jahr ein, fein Effen habe. Er frage mich aber, ob ich ibn mobl in Rleibern werbe unterhalten tonnen, bis er fich burch Unterrichtgeben bas felber verbienen fonne. Des Berrn Rectors Stiefichmefter, fo in ber Bufemergaf mobne, wolle ihm überbies ein Stublein und Bett geben, fo er ihr Beterchen alle Tage eine halbe Stunde

unterweise. Die Bajde fonnten wir von hier aus besorgen und so mare Alles sonnenflar, wenn ich nur Rleiber und Schuhwerk auch wohl Bucher und Schreibmaterialia besorge.

"Bas meinst du, Mutter, wie mir da das Herz im Leibe hühfte? Ich sagt freudig Ja und Alles war in Ordnung und ben Herbst geht er auf die Recarschuse! Allesujah!

"Bir sagen ba und hatten bie Hand jusammengelegt wie jum Gebet, und ich glaube, wir haben auch gebetet und gebankt Dem, ber so unverhofft ben Bulnschen eine Thure geöffnet und ber Sorge Balet gesagt und gegeben.

"Das war ein Freudenabend! Der Sirfebrei, den die Mutter gesocht, und auf den ich früher, nämlich ehe der Vater baheim war, reticht war wie eine Rache auf die Mans, wurder erin vergessen. Freilich war das nicht zu meinem Schaden, denn er zog eine besto dieder Haut, und das icht zu meinem Schaden, denn er zog eine besto biedere Haut, und das ist, wie Ihr wift, am Brei Kr. 1. Rach dem Hirscher seine sich eine Briefebrei seht sich der Bater hin and Alavierchen und fuglirte die Melobiete "Aun dankt alle Gott" auf eine wunderbar herrliche Weise, und als er endlich sie spielte, sielen wir alse Orei ein und sangen das schöne Lied, wie's darin auch heißt: "Wit herz und Rungen das schöne Lied, wie's barin auch heißt: "Wit herz und Runden

"Co bin ich benn ben Sommer noch ba geblieben, und als in ben Ferien ber herr Rector nach heibelberg ging, machte ber Alles rund. Mittlerweile war benn ein Umftand eingetreten, ber im Familienrathe versandelt werben mufite.

"Seit meiner Confirmation hatte ich im Wachsen einen ganz unvernünftigen Schuß gethan, gewiß einen halben ober gar breie viertel Pfälzer Schuß war ich in die Länge gewachsen, und, wie es anderwärts auch geht, mein Rödslein hatte verzessen, mitzuwachsen. So war's denn gesommen, daß bei mir die sogenannte Taille oder Dünnung im halben Rüden war, die Schooßenden aber jenseit der Hälte bes Obersseutsels sagen und die Jahre bis hinter das Handsgelent aus dem Armel hervorgudten, was gar übel aussah und mich in Betress der Jahre in erklessische Berlegenheit setze, da ich gar nicht wußte, wo ich sie eigentlich hinthun sollte. Das ist bekanntlich in diesem Altrer immer der Buben Kreuz, und ich glaube, es gibt Benige, bie nicht eine ähnliche Geschichte mit ihren Banben seiner Zeit erlebt haben. Es find erschreckliche Gliebmaßen zu selbiger Zeit!

"Da ging die Roth an den Mann! Der Bater hatte versprochen, mich zu kleiden; aber es sand sich baß ich se ziemklich Alles verwachsen hatte, und das lief ins Geld. In Ladenburg wär's noch gegangen, aber als Redarschüfer lautete denn doch die Geschichte anders.

"Bahrend mein Bater basaß und an ben Rageln taute, nahm meine Mutter bas Wort und löste ben Knoten, wie benn bie Beiber allemal am Besten Rath zu schaffen wissen; benn fie sind erftaunslich tniffig und pfiffig.

"Bithelm, sagte fie jum Bater, bu qualft bich wieber einmal um bes Raifers Bart, und ber Rath liegt so nahel Chrischian ift ja so blinne aufgeschoffen wie ein Strickpieß, und mein Bater, seliger, war ein Mann, ber ins Gevierte etwas maß, ba er noch lebte. Du weißt wohl, wir haben seinen Sochziebrod noch; er ift von leberfarbigen, schweren Tuch und ber Schneiber macht ihm einen Staatsrock braus!

"Mein Bater feufzte tief auf, aber man borte, mit bem Seufzer ging eine ichwere Laft von ber Seele meg.

"Du follft Rathsherr zu Murnberg werten, bu vortreffliches Beib, fagte er erleichtert. Beb', bol' ibn 'mal.

"Das ließ fich meine Mutter nicht zweimal fagen.

"In weniger Zeit, als man ein Bater Unfer beten tann, war sie wieber ba und hielt triumphirent ben Rod in bie Sobe. Man bebt boch etwas nie ju lang auf! sagte sie freudig.

"Ja, bas war noch ein Kerntuch, wie man heutzutage teins mehr zu sehen friegt! Hier und da hatte zwar eine haushalterische Motte für ihre liebe Nachsommenschaft barin ein zart Bettlein bestellt und die kleine Brut hatte geweibet; allein das siel weg bei meinem dürren Härngsleibe, und sür den Umstand, daß stellenweise die Karbe ihre Treue nicht bewährt, auch biverse Fleden darin und aus beiben Gründen Braun und Lehmgelb in nachbarlichem Frieden sie die Oberstäcke bes ehrwürdigen Kleidungsklickes beilten,

wußte unser Rachbar, mein Bathe, ber Farbermeister Zobbel, Rath. Als er in ben Beirath gezegen wurde, meinte er, er habe Schlimmeres in Sintlang gebracht, und wenn er die Fleden im Gemissen und Leben, und ben Abschuße der Treue und Sprischeit so gut vertilgen könnte, wie hier Fleden und Farbeanberung, so wolle er bem Papst in Rom schon zu schassen und mehr einnehmen, als weiland Tehel bei seinen bewußten, einträglichen Kandwerte.

"Meine Mutter zertrennte gleich ben Rod; Zobbel nahm ihn mit und es voar wirklich zum Erflaunen, wie fcon er ihm wieber auf die Beine half. Nun fam Weister Zinnbraht, ber berühmteste Schneiber in ganz Labenburg, nahm bas Maaß, beselah ben Rod, zeichnete mit Kreibe allertei fauberwälsche Linien barauf, und erklärte enblich, es gäbe einen Rod von persecter Bollsommenheit.

"Acht Tage fpater hatte ich ihn am Leibe. Er faß foniglich und ich war geputt wie ein Prinz.

"Db ich gleich alle Samstag Nachmittage heimsaufen konnte, so war boch bas erste Scheiben sitr Eltern und Kind gleich hart und schwer. Es siosen ber Thränen viele, und erst, als ich mit bem Herrn Nectur auf bem Leiterwagen meines Pathen sas, der ums hinfahren ließ, und Ladenburg hinter uns lag, wurde meine Seele wieder frei und rubig.

"Bir erreichten die schöne Mufenstad und ich 3eg in mein Dachstlichen in der Busemergasse, bei Frau Wittne Nöthtich, einer treugkraven Frau, untervoies das Peterchen im NBC, sehrte es im sogenannten "Namenbuch," der furpfälzischen Dandsibel, sesen, und brachte es, bei des Knäbseins offenem Kopfe, bald zu etwas Erreusschen, was mir denn bei der Mutter einen Stein ins Bertt sehte und mir, da der Schulmeister der Stadt keinen Rfisserling werth war, noch mehr Kimblein des Alters zubrachte, die mir ein Weniges bezahlten, mir aber daburch ein Wesiges bezahlten,

"Das Gnadenbrod ist ein hartes, bitteres Gebäcke, und wer es gegessen hat, weiß schon, warum. Ich hatte mein Tagesessen, vom Frühstud bis jum Abendbrod, in den Familien, die mir die

herren Inspector und Rector ju Labenburg ausgemacht; aber bas maren unterfchiebliche Leute. Die Ginen gaben's gern und faben nie fauer, wenn ich tam und bemutbig in ber Ede ftanb und barrte, bis es bieß: Chrifchtian, fes' Er fich an und greif' Er gu! Die Unberen maren unfreundlich, und man fab, fie hatten es nur gethan, weil fie fich boch ichamten, Ginem ber beiben Gurbitter es abzufchlagen; aber inegebeim munichten fie mich babin, mo ber Bfeffer machft. Lieber Gott! ich fonnte boch nicht anbere und mußte fommen, fo ungerne man mich auch fättigte, und bae nicht einmal, benn ich ag mich nur breiviertel fatt, oft, wenn's im Saufe brummig mar, taum halb. Bieber Unberen mar ich ichen recht und feine Laft, wenn fie allein maren; es maren fo bie vornebmeren Leute; aber mar Befuch ba, und ging's hoch ber, ba mar ich ein Dorn im Muge. Go Etwas thut erfdredlich webe. 3ch brudte mich bann ftille, jog mein Beutelchen, nahm feche Rreuger beraus, mas binreichte für ein Broblein und etwas Burft ober ein Bfund Rirfchen, wenn's um biefe Jahreszeit mar. Damit folich ich auf mein Rammerlein und verfpeifte es mit Behagen. Unfanglich mertte bas bie brave Frau Röthlich nicht; aber nach und nach tam fie babinter, examinirte mich, und fam gur vollen Renntniß meiner Lage. Gie folug bie Sanbe über bem Ropfe gufammen.

"Ja, ja, sagte ste bitter; je reicher, besto geiziger, und je vornehmer, besto gemeiner! Rein, Musje Chrischtan, das sell 3hm nicht mehr passiren, daß Er einen Tag ohne Warmes bleibe! Mit meinem Willen geht Er nicht mehr zu bem reichen, vornehmen Bad. Ich rebe mit den Mittern der Kinder, welche er mit meinem Peterchen unterweist, und dann kriegt Er Seine Kost auf Seine Stube und braucht nicht zu Krassisseln.

"Aber mas mirb ber herr Rector fagen? verfette ich.

"Meinem herrn Bruder will ich ben Staar in einem Briefe ftechen, ber ihm feine vornehmen Freunde ins Licht feten foll! — rief fie aus und ging.

"Nun waren die Familien. beren Kindlein ich für ein gar Billiges, die Stunde für einen Kreuzer per Kind, unterwies, allesammt wohlstehende Bürgers und handtsierungsleute von altem Schrot und Korn, in ber Wolle gefärft und fabengrab genäht, schlicht und recht, aber miltherzig und mir gewogen ihrer Kinder wegen, die mich erstauntich lieb hatten. Da brachte es Prau Röthlich auf ber Stelle fertig, und ich hatte mein Essen für alle Tage und bekant's auf die Kammer gebracht, und allemal einen schnen Gosnen Grus und ein freundlich Angesicht bagu.

"Wie hab' ich Gott gedankt und ber guten Frau Röthlich! Run brauchte ich nicht mehr zu katenbuckeln, und mich halb und breiviertel satt zu eisen! Und ber Herr Rector muckte nicht. Ich glaub' die Frau Nöthlich, die eine gar gescheibte und resolute Frau war, hat ihm das Töpslein der fürnehmen Barmherzigkeit ausgebeckt, baf er auf ben Boben seben konnte.

"Det Erfolg war, baß ich bas täsebleiche Ansehen verlor, rothe Baden bekam und auseinander ging, wie eine Dampfnubel von der Befe.

"Unter allen Denen, Die mir bas Effen brachten, mar feine bergiger, ale bas Mariechen aus Rubelbache an ber Ede ber Bufemergaffe, linte. Gie mar ein Baifentinb, etwas junger wie ich, und aft auch bas Gnabenbrob im Saufe, mo fie mar, bei Gefreundten ihrer feligen Eltern. Uch, fie mar erftaunlich icon, und noch braver, als fie fcon mar. Arm wie ich: in vielen Fällen in gleicher Lage und Bebrangnift, ba folieft fich bas Berg auf und bas Bertrauen, bas in beiben Geelen machft, thut fich in Eine Bflange gufammen, bie nun frohlich gebeibt, und wenn fie blubt, ift bie Bluthe allemal bie Liebe. Go mar's auch bei une; aber unfere Liebe mar icheu und gefchamig, fie hatte feine Sprache, als bie Stimme ber Mugen und bes herzinnigen Lachelns, ber Freundlichkeit. Bir Beibe aber fühlten bas beifefte Berlangen, bei einander ju fein, und maren wir's, wenn Mariechen bas Effen brachte und bas Gefdirre bolte, fo mars boch nur wenige Minuten, bie mir gufammen fein und plaubern fonnten. Bon ber Lieb' tam ba nichts vor : wir flagten une unfere Doth und trofteten une beiberfeitig.

"Wit bem verdienten wenigen Gelde bestritt ich nun nicht nur meine Bücher und Schreibmaterialia, sondern auch noch das Schuhwert, was meinen lieben Eltern sehr zu Statten tam, indem bazumal bas Pfund Brob um zwei Kreuzer aufschlug, weil es eine Miffernte gewesen war im Sommer vorher. Der liebe Gott fügte es inbessen bald noch besser.

"In ber heiligengeift-Kirche war bie Orgel in Unordnung geworben, met die Zungenregister waren stumm geworben, meik klebermäuse dan dach ihre Aleste in Sommerszeit darinnen hatten. Es tamen daher Orgelbauer aus der Rheingrafschaft an ber Nahe, so Stumm hießen, damals berühmte Leute m Lande weit und breit, die reparirten die Orgel, und als sie sertig war und probirt wurde, tam auch mein Bater als Probirer und Unparteilischer nach Heiberg. Da war ich benn auch dabei, und mein Bater sagte zu sie selbgen an selbiger Kirche, er solle mir auch einma Emis gestaten.

"In ber Kirche waren viel hundert Menschen als Zuhörer. Der Drganist ließ es zu, und ich seich mich und pielte meines Baters Satz zu bem Liede: "Wachet auf zc.," und schles mit der Melodie. War es mun die Bahl der Register ober die Begeisterung, die über mich gekommen war, oder die auffallende Seltenheit, daß ein armer Reckarschuler is pielen konnte — ich weiß es nicht; aber das weiß ich, daß der Drganist, ganz erstaumt, bravo! sagte, mir auf die Schulter stopfte, mich öfters zum Spielen an Sonntagen einlut, und meinen Bater zur sehr becompstimentirte über mein Spiel. Die Leute machten lange Sälse, und als ich nachher mit meinem Bater nach der Busemergasse zing, sah ich wohl mit Erröthen, wie hier und ab eie Leute mit Fingern nach mir wiesen.

"Am anderen Tag, als Mariechen mir die Athung brachte, "gar vortreffliche Leberklöße, die fie felbst gemacht, sagte sie: Run, Musje Chrischian, die gange Stadt ift ja Seines Lobes voll von wegen Seines erstaunlichen Orgesspiels! Mach' Er doch, daß ich Ihn auch einmal höre! Das ift ja eine Kunst bei Ihm, die noch tein Mensch gekannt hat!

"Die Frau Nothlich tam bagu und gollte mir auch ihre Freudentiselinahme, und schoe ihre Bitte an bie bes holbseligen Rindes. Da mußte ich benn versprechen, nachften Sonntag Worgen in ber heiligengeift friede zu spielen.

"Der herr Organist gab's mit Freuden zu; aber ich weiß nicht, wie es sam, daß die einzige Zuhörerin, die da unten im Schiffe mit den seuchtenden Augen saß, mich saft zittern machte? — Die Frau Nöthlich war's aber nicht, obwohl die neben dran saß, und alle Mutter meiner kleinen Schüler ind Schülerinnen. Denen hatte es Krau Nöthlich sicherlich gesteckt.

"Der Organist mochte es merten, daß es mir nicht geheuer war. Er slüsterte mir zu: Kurasche, Musse Schneiber! — Und das wirtte. Ich griff frisch in die Tasten; ich suhrite tächtig auf dem Pedal herum, und vergaß schier Menschen und Zeit und Welt, so sibhlte ich in meiner Seele eine Begeisterung. Es ging über die Maaßen gut, und der Organist sagter. Unn muße ra der auch den ganzen Gotlesgesang seiten und den Kusgang spiesen! Das that ich, und ich hatte die Frende, daß, statt daß die Leute aus der Kriche gehen sollten, sie drinnen blieben, bis ich geendet, und was ich gespielt, war ein altes Stüd von einem Italiener, aus einer Misse des Geschied.

"Da war benn bes Lobes fein Enbe, und Mariechen fag brunten im Schiff und troduete mit ben rofenrothen, feinen Fingerfpiplein eine Freudenthrane nach ber andern. Einer einmal fein Gloria, wenn er bas fieht, und weiß, wieviel Uhr es ift! - 3ch will nicht bavon reben, wie bie milbherzigen Beiber mir ihren Beifall gollten und mich mit Ruchen regalirten, und bie Frau Birthin aus bem "Reichsapfel," beren eheleibliches Töchterlein ich inftruirte, mir feche Rruge Margbier fanbte, bergleichen ich mein Lebtag nicht getrunten; fonbern bavon, bag Mariechen, ale fie mir, wie allemal Freitage, bas Effen brachte, mir mit einer bemanthellen Thrane bie Sand reichte und nichts weiter fagen tounte, benn: Md, wie fcon war's! Das galt mir felbft mehr, als eine Boft, bie auch nicht gu verachten mar. Montage nämlich, mar ber Stabtbiener gefommen und hatte einen fconen Grug entboten, von bem geftrengen Berrn Burgermeifter, und er fei am Countag in ber Rirche gemefen und liege fragen, ob ich feinem Gobnlein Clavierunterricht geben wolle, und ob ich bie Beit bagu babe. Abende von fünf bie feche Ilbr? Das Rinb

habe ein erstauntich musitalisch Ingenium, und er wolle für jede Stunde sechs Areuger gerne zahlen, auch neune, wenn ich wolle mit freuden zu, benn biese Stunde hatt ich sie zu bestellt geschlich bas delt, bas allemal Sountags ausbezahlt werben sollte, nach bas war ein schness Honorarium. Ich beschlich also gleich, bas Geld, bas allemal Sountags ausbezahlt werben sollte, in dieser Ettern nach Labenburg zu bringen, wenn ich Sountags frühe oder Samstag Abende heimging, da ich die Stunde Samstags von Eins bie Zwei gab. Wie Frende meiner Ettern und meiner Gönner, des Herrn Inspectoris und Rectoris war, sann ich gar nicht sagen.

"So ift benn endlich bas letite Jahr herumgegangen, welches ich auf ber Nedarschule zubrachte, und mit bem nächsten Halbjahr follte ich Student werben.

"In Seibelberg befand sich nun neben bem Nedarthor ein Hand, bas Collegium Sopienike, ober gemeinhin "die Sopienik "hieß Das war eine Stipendien-Anstalt für solche, welche arm waren und Theelogie studirten. Das war so eine fromme Stiftung que alter Zeit, und die Studenten, welche barin freie Bohnung und freien Tich, das heißt, Essen, hatten, hörten auch die Vorlesungen an der Universität frei, mußten sich aber einer gewissen Hauserdnung unterwerfen, und hießen: "Sapientissen." Wich dahinein zu bringen, war der beiden Gönner Bestreben, und dem Arme, den der gute Derr Inspector im hohen Kirchenralbe hatte, gesang es seichtlichen So 30g ich benn, zu Mariechen's Kummer in die Sapienz; benn nun brachte sie mit tein Essen mehr, und ich sie und sie mich selten.

"Wer aber benken sollte, ich hätte meine alten Freunde nun vernachlissigt, ber ware auf salfder Fährte gewesen; ich ging vielmehr öfters hin, und ba sie mich lieb hatten, wurde ich auch oft zu ihnen eingesaben. Da sah ich benn das hobbselige Mariechen, wenn ich auch nicht mit ihr plandern konnte, wie damals, als sie mir Freitags die fosstliche Fastenspeise brachte. Wir waren auch so zufrieden, denn daß wir uns lieb hatten, nuchten wir ja doch, ohne daß wir es uns zu sagen nöthig hatten.

"In Marieden's Leben gab's aber um biefe Beit auch eine Anberung, Die uns noch feltener bas Geben gulief. Der Bormund

bes Kindes nämlich erfannte, daß für ihre Zutunft beffer geforgt sei, wenn sie hauben fiiden sernte, wie man damals sie trug, wundersame Gebäude von Spigen und bergleichen, thurmartig bald, bald in der Mitte eingebogen und neben ausgebauscht. Curicse Dinger, standen aber schön! Zugleich sollte sie sernen, feine Kleider sit daß Frauenzimmer zu machen und alle die seinen Difteleien, die sie befähigen tonnte, einmal Kammerzungser bei einer adeligen Dame zu werben, oder sont bei fein biftinguirten Perfon.

"Das war löblich von bem Bormund; aber es that uns boch gar leib! Rur Sonntags sahen wir uns in ber Kirche und auf bem Spaziergange nach bem Stifte Neuburg zu, wo sie mit einer Freundin ging und ich sie tras. Da war's still und einsam und bie Freundin wußte schon, wie es mit uns Zwei stand.

"Da ich in der Sapienz wohnte, Alles frei hatte und nur etwa drei Stunden Collegia, so migt Ihr denten, daß ich tichtig Privatunterricht gab, denn durch des gestrengen herrn Bürgermeisters Empfehung kau es, daß ich fast mehr Anträge für den Mussifienterricht hatte, als ich abhalten konnte. Da siel dann ein Schönes ab sir meine lieben Citern, und an Mariechen's Geburtstag, so auf den achtzehnten Innius siel, konnte ich ihr mit einem seinen seinen feidenen Zuche gratuliren, worfiber sie ungemein glückseig war.

"Damals war bas Studentenleben anders wie heute, wo die herren Studioss mit Degen einhergeben, geziert, geputh, geschniegett und gestriegett. Rappiren, Sichschagen, Reiten, Jahren und michts studiren ist so die Art und Weise, dau Schulben machen, saufen, sarten und ben Eltern bas Blut abzapsen. Es war viel soldver, stiller, und vollends in unsper Sapien. Da ging's streng und pünsttlich her. Freilich gab's auch Windbeutel damals, Raufbolde, Jaullenzer und Tagediebe. Das waren aber so der reichen Leute Kinder, die herren Cavaliere, die Sohne der Beamten von Mannseim und Hebelberg, setztere "Kümmeltützen" geheißen. Die trieben allersei Malesig, und die Pebelle sahen ihnen für ein paar Kopsstüde durch alle singer.

"Es gibt halt' nichts Reues unter ber Sonne! Mir waren aber folche Burfche ein Greuel ber Berwuftung! Ich will mich

nicht selber loben, wegen bes alltäglichen Sprichwortes vom Eigenlob, aber ich war fleißig, solib, wohlgelitten und von den herren Sapieng Directoren besonders bevorzugt.

"Unter Allen auf ber Universität war keiner wilder, als ein gewisser F. . . . . aus Mannheim, eines Hofgerichtsraths Söhnlein. Dumm, faul, stolz und lieberlich, bas waren seine hervorstechenden Eigenschaften. Auf Unsereins achtete er nicht, obgleich ich hörte, er sei bein Allem bech, was man "einen guten Kerl" zu nennen psiege.

"Ich weiß es nicht, wie es tam, er schien aber an mir eine extra Frende zu haben. Er ging nicht an mir vorüber, ohne mir einen freundschen Gruß guzuniden, und einmas sagte er zu mir, als wir uns solo auf dem Schlosse begegneten: Wie geht's, Schneiderus? Ihr feld ein sehr siestliger, draver Bursch! Kommt boch einmas zu mir; ich wohne auf der Hauptstraße, Nr. 170, am Ecke der Kettengasse der dem Derrn Lirchenrasse Dr. jaris Wunde.

"Ich machte meine Reverenz und bachte: Kannft lange marten und Gott laffe bich gefund, bis bu bas erlebst!

"Der mar' gewiß ber zweite ewige Jub' geworben!

"Item, wie rif ich bie Augen auf, als er eines Tages in mien fleines Stüblein in ber Sapien, trat, sich mit flirrenden Spornen an ben Kanonenftieseln auf den einzigen leeren Stuhl warf, ben Schweiß trochnete, hustete und sagte:

"Meiner Tren, Schneiberus, wenn man Euch 'mal sprechen will, muß man auf Eure Stube fommen! Ich hab aber eine intime Bitte an Euch, und weiß, Ihr sont min beffen und hafte furte auch. Dabei bemerte ich, daß ich slott bezahle und Euch thut ein neuer Rock noth, benn ber, den Ihr da anhabt, ift sadenscheinig, wie mein Fleiß. Über letztern Wis brach er in ein wieherndes Gelächter aus, in das ich, troh meines Argers, einstimmen mußte.

"Alls das gar nicht zu bewältigende Lachen endlich doch aufförte, versicherte ich ihn, ich würde ihm gerne dienen, dafern ich nur mit meinen schwachen Kräften ausreichte.

"Bapperlapapp! rief er, bas find maufige Rebensarten! 3ch weiß, 3hr feib ein Rapitalferl. Run bort: Bis nachsten Sonntag

ist meines herrn Papa Geburtstag. Da möcht ich ihn boch gar zu gerne mit einem Carmen, einem Gedichte, zur Gratulation erfreuen. Run gest mir alle poetische Nere ab, und ich kann höchstens die Worte Schmerz und Hezz, Bruft und Lust und einige bergleichen nennen; aber hab' ich die Reime, so sehlt mir der Gedanke dazu, und ich zerbreche mir fruchtlos den Kopf, was allemal meiner ohnehin schwöchlichen Gesundheit übel besomnt. Da seht Ihr wohl, Freundschen, daß ich lein Poets din und mein Haupt der Lorbeer nie umgrünen wird. Geht's wollends an ein lateinisches Carmen, wie ich's gerne haben möcht, so stolends an ein lateinisches Carmen, wie ich's gerne haben möcht, so stolends an ein lateinisches Carmen, wie ich's gerne haben möcht, so stolende an ein lateinisches Carmen, wie ich's gerne haben möcht, so stolende in sich sind Minten über die Füße, sinde der zu kurz, und mit dem Gedanken geht's wie im Deutschen. Einen Gradus ad Parassum schreibe ich nie, denn die Längen und Kätzen machen mich consus und dereibe ich nie, denn die Längen und Kätzen machen mich consus und dereibe ich nie, denn die Längen und Kätzen machen mich consus und dereibe ich nie, denn die Längen und Kätzen machen mich consus und dereibe ich nie, denn die Längen und Kätzen machen mich consus und dereibe ich nie, denn die Längen und Kätzen machen mich consus und dereibe ich nie, denn der den dereitschen.

"Da ift mir benn ber Gebanke gefommen, Ihr könntet mir aus ber Noth helfen, benn Ihr feit Gerre Latinität wegen in ber Nedarschuse berühmt gewesen, wie mir ber herr Scholarcha, Kirchenrath Mabt, gesagt hat. Wist Ihr was? Machet mir ein lateinisches Gratulationsgedicht, und Ihr sollt sehen, ich bin bantbar

zeitlebens. Richt mahr, 3hr thut's?

"Run hab' ich meiner Lebtag viel Berfe machen muffen, benn unfer Director war ein Berfenarr. Mir fällt babei bas Berstein ein:

> "Es hat halt Jeber in ber Belt Ge seinen Extra Sparren. Und wenn man 's Lichtlein nabe hält — So sind wir Alle Narren! Und wenn ein Jeber das erkennt, Nicht seinen Balten Splitter nennt, So leben hoch die Sparren!"

"Der hatte den Berfesparren. Da war mit's denn ein Leichtes, so ein Dutend Berfe zu machen. Warum sollt' ich's ihm auch geradezu abschlagen? — So sag' ich denn: Ja, ich wollt's thun! Und er ging.

25

"Als er fort war, sett' ich mich hin und macht' ihm ein lateinisches Gedicht, das einen halben Bogen einnahm und supersein geglättet, rührend und blumenreich, besonders aber aus der Götterlehre der Alten gehörig ausstafstret war. Das bracht' ich ihm am Abend.

"Er las es, sprang auf, fiel mir um ben hals und ftellte sich wie ein Fohlen, bas jum ersten Mal auf die Weibe tommt. Ich ärgerte mich orbentlich; aber es war pure Perzensfreube. Dann sprang er an seinen Schrant, gog eine Schublabe heraus und brudte mir Etwas in die hand, indem er sagte, bas sei nur so ein Bahrzeichen seines Dantes.

"Bie erstaunte ich, als ich heimkam und das Papierlein öffnete! Es lagen fünf goldene Ducaten brin! Niemand auf Erben, war glütklicher als ich. So viel Geld hatte ich nie besessen, bollends Gold, das ich nur einmal gesehen, als mir Mariechen ihren gehenkelten Rheingoldbucaten zeigte, den sie am Tag ihrer Tanse von ihrer Patse erhalten hatte. Zeht konnte ich mir ein neues Kleid kaufen, das mir, wie der F.... gesagt hatte, wirklich Roth that.

"Dazu ging benn auch bas Gelb vollends auf. Ich scher beim Mache bariber, wie Marieden, bie übrigens von bem F....
nichts wiffen wollte, ba er ihr bebeutend mit seiner Liebe zugesetzt batte.

"Es bauerte übrigens taum acht Tage, fo tam F.... wieber auf mein Stübchen.

"Ich tomme heute ju Euch, Schneiber, sagte er ernst, in einer Angelegenseit, an ber 3hr die Schuld traget, und mir also auch heraus helfen müßt. Ich hab' Euer Gedicht sauber abgeschrieben und meinem Bater geschickt. Der hielt es in einem verzeihlichen Irrthume für meine eigenste Arbeit und, indem er dem Gedicht überschwängliches Lob zollte, suhr er fort, daß ein Mensch, der solche Berse machen, ein so classifickes Latein schreiben und damit so gewandt handthieren könne, auch als Doctor der Rechte promowiren könne. Da haben wir's nun! 3ch kann nicht Doctor ber

Linten werben, ju geschweigen eines ber Rechte. Und boch nuß ich, wenn ich nicht meinen Bater unglüdlich machen, mir meine gange Zufunft verberben will. Run fit ich fest, wie ein Bogel auf ber Leimruthe, und die Leimruthe ist Euer schönes Gedicht. Bring ich nun feine Differtation sertig, over ist das Latein durin helbechter, als im Gebichte, do bin ich blamirt bis ins Grad. Ihr mußt mir nun eine Differtation schreiben, das hisst Muse nichts.

"Aber ich bitte Sie um Gotteswillen, fagte ich, wie fann ich

bas? Erftens ift es ein Betrug. -

"Da, ha, ha! lachte ber Anbere. Betrug? Go hattet 3fr mir auch bas Gebicht nicht machen burfen, bas war ja auch Betrug! 3fr mufft mir helfen und mit solchen albernen Reben mir vom Leibe bleiben.

"Ferner, fuhr ich in großer Berlegenheit fort, bin ich Theologe und Sie find Jurift. —

"Das sind Possent siel er mir ein. Rehmet irgend eine altrestamentliche Materie, wie zum Beispiel, welches Recht vor ber Sündssung gegelten. Je weniger wir davon wissen, bein mehr Feld zu Hppothesen und besto weiter das Gebiet für Redensarten. Oder, was noch besser wäre, nehmet die mosaissen Esgestete. Da könnt Jhr Euer Hokvälssen den Mann bringen und eine profunde Gelehrsankeit an den Tag legen. Kurz, Ihr mußt! Fürs Bezassen soft mich serven geben fast mich sorgen. Es sind Leute hier, die nehmen hundert Gulden sur eine solche Differtation; ich geb' Euch zwei-hundert, ungefordert!

"Mir fdminbelte fchier.

"Bie fteht's aber mit bem Eramen? fragte ich.

"Ei, wie feib Ihr unersahren! rief er aus. Je schöner bie Differtation, je eher bas Eramen ersaffen wirt. Überbies, wenn bie herren nur bie Gebühren baben und bie Differtation, an bie sie sich halten können, so benten sie an tein Examen, und banten Gott, wenn sie biefer Miche überhoben sind.

"Bas wollte ich machen? Er brangte immer mehr, und am

Enbe mußte ich zufagen, um ihn los zu werben.

"3ch ging anfänglich mit innerlichem Wiberstreben an die Arbeit; aber als ich weiter hinein tam, machte sie mit Freude. Die Bibliothel ber Universität bot mir einen reichen Stoff dar, ben ich verarbeitete, und in vier Wochen händigte ich ihm bie dickleibige Arbeit ein und ich empfing zweihundert Gulden! Welch ein Reichthum für mich Armen! Was sollte ich mit dem Gelde machen? Brauchen sonnte ich es nicht. So kam ich benn mit Mariechen's Berathung bahin, es meinen lieben Ettern als Rothpfennig einzubändigen. Das that ich; aber wie erstaunten sie!

"Acht Tage später ging ich am "schwarzen Brette" vorüber, ba fah ich bas Diplom bes Stubiosus F . . . als Doctor ber

Rechte und bes lobes mar barin fein Enbe.

"Die Folge biefer Doctorpromotion war nun, baß F.... jum Affesson bem Inrsitsstiftichen Eschgericht in Manuseinn ernannt wurde mit einer hohen Besoldung, und ehe ich die Universität verließ, war er einer der gelehrtesen Räthe diese angesehenen Collegiums. Er saß dem Glüd im Schoose, hatte seine Carrière mit Glanz gemacht und teine Seese ahnete, wer der Urheber einer Dissertation war, die im Druck unter seinem Namen erschien, und vielsach öffentlich gertühnt wurde.

"Und wie wird es bir ergehen, bachte ich. Wein Gewissen sagte mir, daß ich meine Zeit gut angewendet hatte; ich tonnte es mir selber nicht leugnen, daß ich etwas Tüchtiges gelernt hatte und das zeigte sich auch im Examen, benn ich erhielt von Bwölsen, die mit mir waren geprüft worden, das beste Zeugniß. Aber was half's?

"In der gesegneten Kurpsalz wimmelte es von Candidaten und es waren welche da, die bereits vierzig Jahre alt waren, und noch das Loos des Kranken am Teiche Bethesda theilten. Überdies hatte sich dei dem ebeln Kirchenrath ein Gebrauch ausgebildet, der zu den ebessten der Welt und Geschichte gezühlt werden sonnte. Alle Pfarreien des Landes waren nämlich in verschiedene Klassen, je nach der Höhe der Pfrühde eingetheilt. Bebe hatte ihre Tare, nämlich einen sest siehen bet Kassen der Merken der Kassen der Klassen der Klas

er die Stelle erhielt. Wer reich war, konnte da schnell ankommen; der Unme verklummerte in seinem Clend. Außerdem waren die Gerren besonderen Einstüffen zugänglich und die entsernteste Betterschaft wirfte mehr, als die vorzüglichsen Kenntnisse und der reinste Wandel. Das waren die Aussicken, die ich hatte. — Denn der gute Inspector war gestorben, bessen dur im Kirchenrath Etwas sitt mich hätte wirfen konnen.

"Ich machte meine Bisten bei ben herren; erhielt zum Berfprechen golbene Berge — hinter benen eine wifte habe ber troftlosesten Aussicht lag. So ging ich benn nach Labenburg, um mit meinen Eltern und bem guten herrn Rector zu berathen. Die Aussicht bes Rectors siegte. Er meinte, ich sollte in heibelberg bleiben, wo Gelegenheit zum Privatunterricht sei, umd den Zegebieben von sauch Studenten mit Dissertionen aushelsen. Die Musik ist für mich bie allerergiebigste bissquelle, die solle ich recht slieben machen.

"So ging ich benn wieder nach heidelberg und die treffliche Krau Rothlich gad mir ihr Stübchen wieder umsonft ein, well ich bem Beterchen nachhalf, ber mittlerweile auf die Reckarschule gefommen war, und bem es beträchtlich an Dem sehlte, was man nicht tausen kann.

"Nach und nach bekam ich den Musikunterricht in den ersten Familien der Stadt, auch anderweitigen, daß ich mein Ausstemmen hatte. An unwissende Studenten ertheilte ich den benöthigten Unterricht im Kateinischen, Griechischen und Hebrälchen; ich schrödischen und höberälchen; ich schrödische und philologische Dissertationen, übersetzt medizinische in das Lateinische und erward mir mit der Zeit ein gang anständiges Ausstammen; allein mein Amt, um meinen Krästen gemäß wirten zu können, blied ein Gegenstand der Wälnische und — in weitem Fetd. Ich hatte eben tein Geld. Um jede Stelle meldete ich mich, aber ich erhselt seine hierelassen Togle, ein älterer Bewerder da war, oder eine hinterlassen Toglere kelsem Parreres mit der Parrselle mußte geheirathet werden.

"Es wird Guch einleuchten, bag ich eine folche Zugabe nicht annehmen tonnte' - benn - meine Seele hing mit heiligen

Banben an meinem Mariechen, die so manche gute Partie ausgeschsagen hatte, um mir die Treue zu bewahren. Bir hatten uns lange treu geliebt und in unseren heilige Treue gelobt, ehe das Wort über die Lippe ging. Endlich aber war auch die Schen wor diesem Belenntniß überwunden worden, und wir gelobten uns die ewige Treue. Sie war bei der Freifran den Fischen Rammerjungser und sparte sich zu unserem Daushalt wird ihat bestlichen. Die Sparpsennige wuchsen und bie Bahre, aber die hoffnung schrumpfte immer mehr zusammen.

"Meine lieben Ettern waren alt geworden und mein Bater start endich. 3ch nahm meine liebe Mutter zu mir und sie sührte melren lleinen Hand meine liebe Mutter zu mir und sie sührte melren lleinen Saushaft, bis auch sie dem geliebeten Gatten solgte. Ach num kand ich allein. Acht und dereisig Jahre war ich alt, und noch immer Candidat und kein Mensch fragte nach mir, als etwa kranke, saule und zu einer Reise lustragende Pfarrer aus der Ulmgegend von Heibelberg, sit die predigen sollte. Ich hater auch zu der an eine Bersorgung dachte Niemand, am wenigsten die Serten Kirchenräthe, die meine Armuth saunten. Rachgerade wurde ich des Lebens überdrüßig, trostlos und schwermuttbig.

"Da bachte ich an ben herrn Chegerichtsrath, bessen Doctorbiplom ich erwirft, und es tam mir ber Gebante, ihn an bas Wort zu erinnern, bas er mir einst gegeben, mir Zeitlebens

bantbar fein zu wollen.

"3ch reifte nach Mannheim und ließ mich melben. Obgleich ich meinen Ramen beutlich gefagt, wurde ich brei Tage nach einanber abgetwiesen. Balb war ber herr Spegerichtsrath in ber Sigung, balb mit Geschäften überhauft, balb hatte er vornehme Gesellschaft. Endlich wurde ich vorgelassen.

"Er fah mich befremblich an, als ich meinen Ramen nannte. Sabe, meines Wiffens, nicht bie Ehre, fagte er, Gie zu fennen.

"Erlauben ter herr Chegerichtsrath, sagte ich innerlich vor Zorn glübend, daß ich Sie baran erinnere, daß ich Ihnen bie Doctorbiffertation schrieb. —

"Mich ja, fagte er barauf lachelnb, bie Jugend ift oft trage,

und bebient fich frember Achfeln für Die eigene Burbe, mabrend fie fie felber beffer tragen tonnte: meines Wiffens habe ich Ihre Dube anftanbig bonorirt ober follte --

"Rein, nein, rief ich sast zitternd vor Entrüstung; das ist's nicht, woran ich Sie erinnern wollte, sondern an Ihr Bersprechen, sur mich einmal Ihren Einsussy gestend zu machen. Ich din acht und der dahre alt und din noch Cambidat. Kenntnisse habe ich das wissen Sie am Besten. Da wollte ich Sie um Ihr Fürwort bitten. Ich habe Sie zum Manne gemacht, Sie sollten mir zu Brod helsen. Run sehe ich, daß ich mich geirert. Ich habe nichts zu hossen. Leie wohl, der Dockot!

"3ch wandte mich und ging.

"Der Menich ftand ba wie eine begoffene Rage. Der reiche, mächtige Mann erbleichte, und ich, ber arme, vergeffene, broblofe Canbibat, ging ftolg wie ein König von bannen.

"Es war Samstag. Ich lief in meiner Aufregung in ben Schlösgarten, bis sich mein Gemülth beruhigt batte; aber meine Gefühle waren zu sehr erregt; ich setzte mich an eine verborgene Stelle, stützte ben Kopf in die Hand und — ein Thränenstrom entquoll meinen Augen!

"Ber mir lag ein verarmtes Leben ohne Ziel, ohne Aussicht. Bas sollte aus mir werden? Konnte ich Mariechen mit mir in das Elend hinabziehen, das ich über mich sommen sah? Immer trüber wurde es mir um die Seele und immer heftiger rannen meine Thanen. Die Erfahrung, die ich heute gemacht, war die allerbitterste meines Lebens.

Es war schon buntel, als ich in bas Wirthshaus zurüdkehrte, wo ich eingekehrt war. Der Wirth war ein rebseliger, braver Mann, ber sich Mibe gab, mich zu unterhalten. Er erzählte mir hof- und Stadtgeschichten, die ich kaum halb hörte. Endlich sagte er, ber Organist an ihrer Kirche sei gestorben, und morgen sei Probe vor der Bahl. Es hatte sich aber nur Einer für fähig gehalten, die Stelle bes ausgezeichneten Mannes anzunehmen, den der Tod der Gemeinde entrissen. Die Stelle trage ein schones Gehalt ein; das hans sei sehr Tod der gemeinde entrissen. Die Stelle trage ein schones

ber Organist keine Schulstelle habe, so sei mit Musikunterricht viel zu verdienen in ber Stadt.

"Ich weiß nicht, wie es tam, bies Wort fuhr wie ein gunbenber Blitz in meine Seele.

"Wie? bachte ich, wenn bir ber herr bier eine Aussicht eröffnete? Ift's benn nicht auch ein festes, ehrliches und löbliches Stüdlein Brod, bas bu bir bier erwerben könntest? —

"3ch sann, während ber Birth fortplauberte, und fragte endlich, ob man sich jum Spiele melben muffe? Und bei wem? "Er nannte mir einen Borfteber und ich ging sogleich bin.

"Gie tommen wie gerufen, fagte mir ber freundliche Dann, benn fo eben hat ber Lebrer, welcher fich um bie Stelle beworben, mir abgefdrieben. Es ftebt alfo bei Ihnen, ob Gie morgen bie Orgel fpielen wollen. Go mar benn bie Gache fcnell abgemacht. Der Borfteber, ber Befallen an mir ju finden fcbien, lub mich ein, an fein Inftrument ju treten. 3ch bachte, bas foll fo eine Borprobe fein, und feste mich. Das Inftrument mar vortrefflich. 3d hatte lange fo feines gefpielt. Bie mir's öfter ging, fo traf fich's benn auch bier. 3ch vergaß, bag außer mir noch Jemanb in ber Stube mar. Mles, mas ich heute erlebt, bemegte aufe Reue meine Seele und im wilben Sturm ber Befühle erbrauften bie Accorbe. Allmablich legte fich ber Sturm. Gine tiefe Bebmuth gitterte burch bie Saiten. Meine Geele flagte bem Berrn, mas fie fcmerglich burchgefampft, und bas Bewuftfein, bag er alle Befchide ber Menfchen jum Beften lente, fprach fich in milben Beifen aus, und ging julett in ben Choral über: "Befiehl bu beine Bege ic.", ben ich variirte und fugenartig burcharbeitete, bis ich mit einem vollen Accorbe bas Umen ausfprach. 3ch ftanb auf.

"Wit Berwunderung sah ich ben ganzen Familientreis versammelt; die Mutter, zwei Töchter und zwei Knaben, die Söhne des hauses, waren meine tiesergriffenen Zuhörer gewesen, ohne daß ich es abnete.

"Berr Canbibat, fagte ber Bater mit Begeisterung, Gie find ein Deifter, wie mir Benige vorgetommen find. 3ch bitte Gie,

nehmen Sie die Stelle an. Es wird Sie nicht gerenen. Das Bermisgen ber Rirche ift groß. Der Kirchenvorstand wird einen Mann Ihrer Kunft gern ein Erkleekliches zulegen. Und bann, bitte ich, geben Sie meinen Kindern Unterricht.

"Die Mutter reichte mir ihre hand und sagte, ich bante Ihnen für ben Genug, ben Sie und bereitet und lege zu ber Bitte meines Gatten noch Eine ein, sein Sie heute unser Baft

jum Abendbrob, morgen jum Mittage! "Ach ja! Ach ja! baten bie Rinber.

"Mir wurde so eigenthilmlich zu Muthe, daß ich saft meinem Gefühle nicht webren tennte. Das vor ein Abstand gegen heute frih dei dem Ebegerichtstath! Ich konnte den Bitten nicht widerstehen und blieb. Während des Essens erwiederte ich dem Bater, der mir sagte, er habe meine Phantasse erwiederte ich dem Bater, der mir sagte, er habe meine Phantasse for vecht mit seinem Herzen begleitet, wie sie so zeht Das, was ich an diesen Tag erlebt, abgespiegett habe. Ich meine expanse und that 8. Ich ließ sie in mein Leden bliden und das gewann mir diese elen Herzen vollende.

"Bie emport waren sie über Das, was sie hörten! Aufs Reue bat mich ber Bater, meinem innern Berufe zur Musik zu solgen. Er zeigte mir, wie Mannheim gerade der Ort dafür sei, und malte mir, ohne zu lebhaste Farben, eine schöne Zukunft. Es war spät, als ich diese Familie verließ. Schlasen konnte ich nicht.

"Frühe hatte ber Borsteher, ber ein reicher, angesehener Kaufmann war, Mes bereits geordnet. In seinem hause erwartete ich bas Lieb. Der Kufter brachte es endlich. Es war wieder bas berrliche: "Bachet auf ze.", und meines Baters schöne Composition, die ich unvergesich inne batte, trat mir in die Gedanten.

"Es lautete enblich.

"Ich ging mit bem Raufmanne zur Kirche. Sie war gebrängt voll. Ich fette mich auf die Orgelbant und pielte meines theuern Beters Composition und sie hob meine Seele zum heiligsten Gefühl. Ich glaube, baß ich nie seelenvoller gespielt habe. Ohne an ben Iwed zu gebenken, zu bem ich spielte, legte sich meine gange Seele in die Tone, die aus bem herrlichen Instrumente

wunderbar hervorquollen. Dann ging ich in die Melodie über und leitete ben Gesang. Beim Schluffe beffelben blieb ich in ber Melodie, und schloff, indem ich fie leise verhallen ließ.

"Der Raufmann, ber neben mir ftand, preste meine hand in die seine. Er hatte Theänen in den Augen. Daß ich es kurg mache, der Kaufmann führte mich nach dem Gotteddient in die Sacristei. Dort waren die Geistlichen und die übrigen Borsteber versammelt. Alle bestürmten mich, die Stelle anzuehmen, und versprachen eine Bermehrung der Besoldung von hundert Gulden sit meine Lebensgeit, wenn ich bei ihren bliede.

"Mein Berg ichlug beftig. 3ch fampfte einen beißen, innern Rampf. Einem mit Liebe gemählten Berufe zu entfagen und in eine andere Bahn einzulenten, ift schwer. 3ch bat mir vierzehn Tage Bebentzeit aus und reifte noch vor Tifce ab, weil es mich brangte, Mariechen Alles zur Entscheidenburg vorzulegen.

brangte, Martemen aues jur Enfichetoung vorzutegen.

"3ch tam gen Seibelberg mit schwerem Serzen. Roch am Abend eilte ich zu ihr, Alles ihr mitzutheilen.

"3ch ahnete nicht, bag meine Bewerbung um bie Organiftenftelle jo ichnell bem boben Kirchenrathe gur Kenntniß getommen
und allerbings im Schoofe beffelben einen Sturm hervorgerufen hatte.

"Daß ich bem geistlichen Amt untreu werben und eine untergeordnete Stelle annehmen wollte, weil sie mich hatten viele Jahre barben lassen, ohne mir ein Amt zu geben, bas mußte Ausstehereregen, mußte barte Urtheile hervorrusen, mußte ben allgemeinen Unwillen gegen ben Kirchenrath ausstadeln und konnte möglicher Beise zu ben Obren bes Kursurften kommen.

"Die herren waren zu flug, um nicht die Gesahr und bie unadweisbaren Rachtheise zu erkennen, die ihnen brebten. Es gast ihnen, Alles aufzubieten, den Sturm zu beschwören. Selbst in ihrer Mitte wurden Stimmen laut, die das Bersahren mit gerechtem Unwillen tadelten und die wurden betroffen, deren Thun am unsantersten in der Besehungsweise der Amter hervorgetreten war. Es gingen Brieflein von Einem zum Anderen und auf den solgenden Tag wurde eine Situng und Berathung anberaumt, die Mittel suchen sollte, dem brobenden übes zu begegnen. Das

Alles trug sich ju, als ich bei Mariechen saß und ihr meine Erlebniffe in Mannbeim mittheilte.

"Sie horte mir ftille ju. Es lag eine tiefe Wehmuth in ihren Jugen, Die mit recht in bas herz ichnitt. Als ich ibr bie Begebenheit von bem herzlosen Ebegerichtsrathe mittheilte, entfiel ihrem schönen Auge eine Thrane.

"Bohl bem, fagte fie, ber fein Bertrauen nicht auf Menfchen fett!

"Recht innig bewegte es fie, als ich ihr fagte, wie ich im tiefen Schmerz im Schlofigarten gefeffen.

"Werbe nicht muthlos, fagte fie, Gott wird bir ja ichon eine Silfe bereitet haben, wo bu am Gebeugteften warft!

"Das hat er auch, fagte ich, und ergablte ihr bas Folgenbe, bei bem Wirth und bei bem Raufmann Reiter Erlebte.

"Sie murbe immer gespannter, und als ich endlich sagte, daß ich jum Organiften erwählt fei, mir aber Bebentzeit ausgehalten; baß fie die Befoldung verbesser wollten und baß ich eine forzenfreie Stellung haben murbe, ba faltete sie ihre hande und lagte: Siehst du, lieber Christian, ber herr hat Weg allerwegen und an Mittel sehlt's ihm nicht!

"Aber was haltst bu von ber Sache, liebes Mariechen? fragte ich. Sie erschraf.

"Es ist beine Sache, Christian, sprach sie ruhig und fest. Mein Bunsch, meine Ansicht, barf nicht im Minvesten entscheiden. Du mußt vor Gott prüsen und bann wählen. Du gibft eine schönen Beruf sir immer auf, bebenke das; bebenke aber auch, baß bir eine schöne, wenn auch untergeordnetere Stellung geboten wird, bie aber bennoch eine sehr ehrenverthe ist und zu bem Dienste bes herrn wesentlich beiträgt, wenn auch in anderer Weise. Ich will recht innig zu Gott beten, sagte sie, baß er bir Licht gebe, das Rechte zu wählen.

"Damit entließ fie mich, benn bie Stunde war ba, wo fie ju ihrer Bebieterin mußte.

"Ich ging heim und am Abend kniete ich nieber und betete heiß und innig zu Gott, bag er mir ben rechten Weg zeige, und bann legte ich mich nieder und schlief bald ein; aber ein seltsamer Traum beschäftige mich. Ich war in einer schönen Rirche und mein lieber, seliger Bater saß auf der Dryel und pielte herrlich. Ich horchte mit ganzer Seele den wunderbaren Tönen. Da blidte er mich an und wüufte mir. Ich ging zu ihm an die Orgel. Komm', sagte er liedreich, sehe dich nieder und piele! Und vor mir stand das Chorasbuch ausgeschlagen und die Welodie: "Was Gott thut, das ist wohlgeschan." Und ich griff freudig in die Klaviatur und pielte die Wesodie. Da erwachte ich. Es war heller Tag.

"Ich ftand auf, fette mich nieber und fcrieb bem Rirchenvorstand in Mannheim, bag ich die Stelle annehme.

"So wohl war mir lange nicht zu Muthe gewesen. Es war Friede in meiner Seele, denn ich sah den Traum als eine neue Weisung Gottes an, die Stelle anzunehmen, die mir ohnehin wie eine Fügung Gottes da entgegengebracht wurde, als ich bossungslos und frosilos bastand.

"Rie schmedte mir mein Frühstüd besser, als heute; nie ging ich fröhlicher an die Arbeit. Borber aber schrieb ich Alles Mariechen, und Nöthlich's Peterchen brachte mir die Antwort gurild, die nur aus den Worten bestand: "Was Gott thut, das ist wohlgethan, dabei will ich verbleiben!"

"Sang unerwartet tam am Mittag bes Kirchenraths Bote, ber mich zu bem Rirchenrathe S . . . . . befchieb.

"Bas mag ber wollen? fragte ich mich verwundert, gog meinen besten Rod an und ging bin.

"Der Berr fab febr finfter brein.

"Sethen Sie sich, herr Candidat, sagte er, benn ich habe ein ernste und nachtrickliches Wort mit Ihnen zu reben. Ich at, wie er geboten, und er hob an: Es ist eine Mähr zu Ohren des hochwiirdigen Kirchennaths gedrungen, die ihn mit gerechtem Unwillen gegen Sie erfüllt hat. Man hat uns gestern durch einen Eilben von Mannheim berichte, daß Sie gesonnen seien, die Organistenstelle anzunehmen, die der bortige Kirchenvorstand zu besehn hat. Wir hossen, daß es bloß ein blinder Lärm ist.

"Da er einen Augenblid inne bielt, so fiel ich ein und sagte: Der hochwürdige Rirchenrath hat die volle Bahrheit gehört!

"Da sprang er auf und wurde ganz bleich. Wie? rief er, es wäre wahr? Sie hätten so ganz die Würte des gestslichen Amts aus dem Auge geseht, daß Sie, ein Theologus, eine

Organistenftelle anzunehmen im Ginne hatten?

"Erlauben Gie, Berr Rirchenrath, fagte ich, baf ich 3hre Deinung berichtige. Geit vierzehn Jahren bin ich Canbibat. Daf ich arm bin und nur mit Rummer und Sorgen mein Brob af, ift Ihnen befannt: baf meine Renntniffe tuchtig find, baben Gie felbft beurfunden helfen; bag ich mich um jebe erledigte Bfarrftelle im Lanbe bewarb, ift weltfunbig, wie Das, baf ich feine erhielt. Immer waren Bettern ba; immer erhielten fie Golche, bie begünftigt waren ober bie Mittel hatten, fich bie Bunft gu erwerben und ju fichern; mehrmale murben ichmachvolle Bebingungen gemacht, ale ba maren: bie Beirath ber Bfarrwittme ober einer Tochter, bie ich nicht eingehen tonnte. In Summa - für mich fanb fich feine Stelle. Da bin ich ber Dighanblung mube geworben; mube bes fummerlichen Erwerbs; mube bes Dulbens und harrens, und habe ben iconften Bunichen meines Bergens, bem mit Liebe gewählten, mit Treue erftrebten Beruf entfagt. 3ch bin ermahlter Organift. Die Gache ift gu Enbe und ich glaube, auch unfere Unterrebung, fo Gott will, bie lette in biefer Belt.

"Ich nahm meinen hut, verbeugte mich und wollte geben. "Ihr hatte ben hoben herrn sehen sollen, wie er erbfahl aussah, wie seine Lippe zitterte; wie Grimm und Scham in ihm um ben Borrang ftritten!

"Er faßte frampfhaft meinen Arm und brudte mich auf ben

Stubl jurud.

"Sie haben ba harte Worte gerebet, die ich nicht anhören burtte, sagte er, nach Fassung ringend; aber ich will sie nicht gehört haben, will sie vergessen. Nur bas Eine muß ich Ihnes gegen, Sie mussen bie Zusage jurudnehmen. Sie beschimpfen ben Stand ber Diener ber Kirche heillos. Sie beingen ben

hochwürdigen Kirchenrath in eine fatale Lage. Das unverbiente Urtheil der Welt wird ihn tressen. Haben Sie das bedacht? Horen Sie weiter! Wir haben heute, in der Bormittagsstung beschlossen, Ihnen die erste vacant werdende Stelle zu übertragen. Horen Sie es! Schreiben Sie auf der Stelle ab. hier ist Feder und Dinte!

"Mir war mahrend biefer Worte eine Ruhe in die Seele gefommen, die mir eine Festigkeit bes Willens gab, welche auch biese Bersuchung überwand.

"Rein, sagte ich fest. Bu lange haben Sie mich schmachten lassen. Die Jahre meiner Jugend haben Sie todigeschlagen und nun, wo Sie Schmach und Schande wittern, wollen Sie einen Armen anstellen. Ich habe tein Geld, eine Stelle zu bezahlen. Leben Sie wohl!

"Ich ging und fab noch, wie er die Banbe gufammenfchlug und in feinen Seffel fant.

"Ich hatte mein Berg ausgeschüttet und war ftanbhaft geblieben. Das gab mir Frieben.

"3ch ging beim in mein Stublein und bachte nach über bas unfelige Treiben ber Menichen.

"Rach einer Stunde tam ber Rirchenrathsbote wieber und brachte einen Brief.

"Ich war lange zweifelhaft, ob ich ihn erbrechen follte, ber Bote war angewiesen, auf eine Antwort zu warten.

"Er bat mich, mahrhaft flebend, ben Brief gu erbrechen.

"3d that's enblich.

"Es war bie Ernennung jum Bicarins bes alten Pfarrers ju R . . . . . bei Mannheim. Ich traute meinen Augen taum. Den Pfarrer lannte ich wohl. Er war ein noch fehr ruftiger Mann, ber aber zu bequem war, bas Filial zu bedienen, und sich beshalb einen Bicar hielt.

Es war ein Rothschus, bas lag am Tag. Und Gott weiß, wie lange ich wieber hätte warten können, zumal ich nun ben Stab Webe über meinem Haupte sah, da ich von ber Leber weg gerebet hatte, wie man's von einem Candibaten nicht erwartet hatte.